

Evers, Walter
Das hansische Kontor in Antw
werpen.

HF 463 A5E9 1915 c.1 ROBA

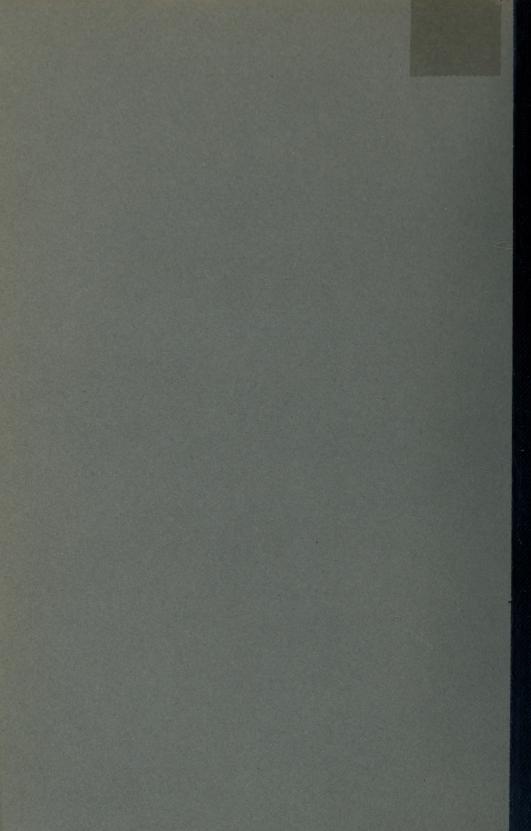

# Das hansische Kontor in Antwerpen.

# Inaugural-Dissertation

gur Erlangung ber Doktormürde

der kohen philosophischen Sakultät der Königl. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

porgelegt von

Walter Epers

aus Wandsbek.

Riel 1915. Graphische Kunftanstalt L. Handorff.

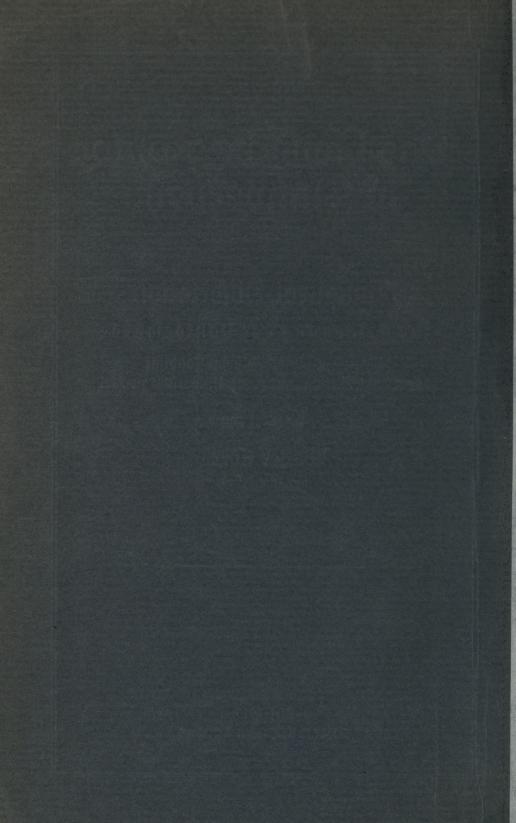

# Das hansische Kontor in Antwerpen.

## Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde

der hohen philosophischen Sakultät der Königl. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

vorgelegt von

Walter Evers

aus Wandsbek.

563203

Riel 1915. Graphische Kunstanstalt L. Handorff. Referent: Prof. Dr. Rachfahl.

Tag der mündlichen Prüfung: 18. Juli 1914.

Bum Druck genehmigt: Dr. Sieg, 3. 3t. Defan. Meiner Mutter!

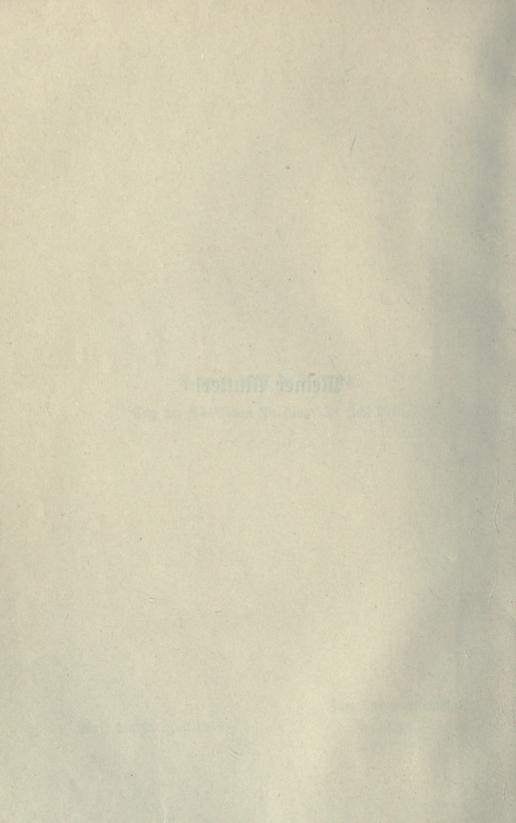

### Inhalt.

| Erstes Kapitel:  | Das Kontor in Antwerpen bis zum Hausbau                    | S.         | 11  |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Zweites Kapitel: | Die Organisation des Kontors seit seiner Wiederherstellung | <b>S</b> . | 35  |
| Drittel Kapitel: | Geschichte des Kontors von 1569 bis 1591                   | <b>S</b> . | 110 |

#### Madel

Corres correct. Das Rantos to Annocepus dis pinn Spacken.

Onestes Rapitel IV Organisation des Ibnicos leit Place Aliebenbenheimen.

Seinet Rapitelt Gebondle des Borteus von 1800 bis 1800.

#### Vorwort.

Mit Besorgnis sah die alternde Hanse im Laufe des 16. Jahrhunderts den Wettbewerd der fremden Handelsvölker ständig zunehmen. In dem Bemühen, ihr kausmännisches Abergewicht im Auslande auf der Grundlage ihres überlieserten Handelssussens zu behaupten, widmete sie dessen wichtigsten Stützunkten, ihren auswärtigen Niederlassungen oder Kontoren, eine besondere Fürsorge und bemühte sich, sie in Stand und Ordnung zu erhalten.). Als bedeutendstes Ergebnis erwuchs aus diesem Bestreben die Resorm ihres niederländischen Kontors und die damit verbundene Errichtung des großen Hanselsusses in Antwerpen in den sechziger Jahren des Jahrhunderts.

Für die Geschichte dieses niederländischen Kontors der Hanse beginnt hier ein neuer Abschnitt, zugleich allerdings der letzte; denn es nahm auch in seiner äußerlich verbesserten Lage nicht den erhossten Ausschwung, vielmehr bereiteten ihm Zeitverhältnisse, gegen die die Hanse machtlos war, in weniger als drei Jahrzehnten sür immer ein Ende. Nur das Gebäude verblieb den Hansessten und wurde von den drei zuletzt allein übrigen bis in die neueste Zeit verwaltet und verteidigt.

Die folgende Abhandlung gibt zunächst als Einführung einen Aberblick über die Borgeschichte der Kontorresorm und des Hausbaues, untersucht sodann, wie sich das Kontor unter den veränderten Berhältnissen einrichtete und inwieweit dabei die früheren Formen wiederausseben oder umgestaltet und erweitert wurden. Angeschlossen ist eine Geschichte des Kontors in diesen seinen letzten Zeiten, unter Aussührung der Gründe, die sein Weiterbestehen unmöglich machten. Die weiteren Schicksale des hansischen Hauses bleiben einem späteren Nachtrag vorbehalten.

<sup>1)</sup> Auch an eine Wiederaufrichtung des zerstörten rufsischen Kontors bachte man längere Zeit.

Die Arbeit ift nicht ohne Borläufer. Schon die Gefamtbarftellungen ber hanfischen Geschichte von Sartorius und Gallois geben näher, aber keineswegs erschöpfend auf bas vorliegende In Bruffel gefundene Ukten verarbeitet Altmener Thema ein. in seiner kleinen Schrift "Histoire du comptoire hanséatique d'Anvers", läft sich aber burch bie Beschaffenheit seiner Borlagen mehr zu einer Schilderung ber Begiehungen zwischen ber Sanfe und ber spanisch-niederländischen Regierung um die Wende bes 16. Jahrhunderts verleiten, als daß er dem angekündigten Gegenftande gerecht würde. Nach ihm haben in den Beröffentlichungen bes Sansischen Geschichtsvereins Ennen und Wehrmann und neuerdings Säpke weitere Beitrage geliefert (val bas Literaturverzeichnis); indessen haben sie das Antwerpener Rontor nicht ausschlieflich im Auge und verwerten bas größtenteils in Röln1) und Lübeck aufbewahrte Aktenmaterial, das auch dieser Arbeit hauptfächlich zu Grunde liegt, nur in beschränktem Make, so bak ihre Darftellungen, obichon fie fich in manchen Bunkten ergangen, boch noch kein vollständiges Bild geben. Die Organisation des Rontors berühren fie ebensowenig wie die porhergengnnten. Namentlich in dieser Beziehung bedurften fie daher einer Bervollständigung, eine Aufgabe, die um so anziehender und lohnender war, als sich gerade hier infolge des reichhaltigen Materials ein besonders guter Einblick in das Innenleben eines hansischen Rontors eröffnet.

<sup>1)</sup> Nach Köln wurde im Jahre 1593 das Archiv des Kontors übergeführt.

#### A. Bergeichnis ber verfürgt angeführten Literatur:

Daenell, G., Die Bliitezeit der beutschen Sanse. 2 Bbe. Berlin 1905-6,

Hanf. GbII. Sansische Geschichtsblätter, insbesondere Jahrgang 1873: Ennen, L., Zur Geschichte der Hansischen Häuser zu Brügge und Antwerpen.
— Wehrmann, C., Die Gründung des Hanseatischen Hauses in Antwerpen.
— Jahrgang 1876: Ennen, Der hansische Synditus Heinrich Subermann aus Köln.

Säpke, R., Der beutsche Kaufmann in den Niederlanden. Bfingftblätter des Hansischen Geschichtsvereins, Blatt VII. Leipzig 1911.

Sartorius, G., Geschichte des Hanseatischen Bundes und Handels. 3 Bbe. Göttingen 1802-8.

Schulz, Fr., Die Hanse und England. Abhandlungen zur Berkehrs= und Seegeschichte V. Berlin 1911.

Stein, B., Die Genoffenschaft ber beutschen Kaufleute zu Brügge in Flandern. Berlin 1890.

#### B. Duellensammlungen und Regesten:

Marquard, Joh., De iure mercatorum et commerciorum singulari. Frankfurt a. M. 1662.

5. R. Die Sanferezesse und andere Atten der Sansetage, Reihe I (1256 bis 1430), bearb. von Karl Koppmann. 8 Bde. Leipzig 1870—1897; Reihe II (1431—1476), bearb. von Goswin v. d. Ropp. 7 Bde. Leipzig 1876—1892; Reihe III (1477-1530), Bb. 1-7 bearb. von Dietrich Schäfer, Bb. 8 u. 9 von demselben und Friedrich Techen. Leipzig 1881—1913.

Sanf. U. B. Sanfisches Urkundenbuch, bearb. von Konftantin Söhlbaum (Bd. 1-3), Karl Kunze (Bb. 4-5), Walter Stein (Bb. 8-10). Salle 1876 ff.

- A. J. Kölner Inventar, 1. Bb. (1531-1571), bearb. von Konftantin Söhl= baum unter Mitwirfung von Hermann Keussen; 2. Bb. (1572—1591), bearb. von Konstantin Höhlbaum; (als Bb. 1 und 2 der "Inventare hansischer Archive des 16. Jahrhunderts", hrsg. vom Berein für Hansische Geschichte.) Leipzig 1896. 1913.
- D. J. Danziger Jnventar, 1. Bb. (1531—1571), bearb. von Paul Simson; (als Bb. 3 ber vorigen Sammlung). München und Leipzig 1913.
- N. J. (Niederländisches Inventar), Niederländische Aften und Urkunden zur Geschichte der Hanse und zur deutschen Seegeschichte, hrsg. vom Berein für Hansische Geschichte, bearb. von Rudolf Häpke. 1. Bb. (1531—1557). München und Leipzig 1913.

#### C. Ungedrudte Quellen:

1. aus dem Kölner Stadtarchiv (St. A. Köln) insbesondere:

Abt. Sanfe II, Rezesse und ahnliche Atten;

III A, Briefe und bergl. (hierunter bie Aften aus bem Nachlaß des Syndifus Sudermann);

IIIE, Aften aus dem Antwerpener Kontor;

IV, Statuten, Geschäftsbücher usm.1)

NB. Wo die Angaben des Köln. Inv. genügen, ift nur danach zitiert.

2. aus bem Lübeder Staatsarchiv (St. A Lüb.) insbesondere:

A. Fl. Acta Flandrica, Bol. II—IV.

Privilegia Hanseaticis — — concessa, item statuta Contoriorum et documenta huc spectantia.

Inventaria der bei dem Desterschen Sause zu Antwerpen gemesenen Schriften und Mobilien.

Bei wörtlichen Zitaten ift die entstellende Schreibweise der damaligen Zeit etwas vereinfacht.

<sup>1)</sup> Aber die als "Protokollbücher" aufgeführten Archivstücke vgl. später beim Abschnitt über ben Gehretar.



### 1. Rapitel.

## Das Kontor in Antwerpen bis zum Hausbau.

Abersiedlung des Kontors von Brügge nach Antwerpen. - Berschlimmerung feiner Lage. - Berhalten der Sansestädte dazu. - Reformbestrebungen; Wirksamkeit des Sundikus Sudermann. - Plan eines gemeinsamen Residenzhauses. -Borarbeiten und Ausführung. - Beschreibung des neuen hauses.

Von den hansischen Rontoren hat allein das niederländische öfter seinen Sig verändert. Sandelte es fich aber in früheren Fällen immer nur um eine vorübergehende Unterbrechung bes altgewohnten Stapels in Brugge, fo trat in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts die Frage einer dauernden Berlegung des Rontors an die Hansestädte heran. Sie ließ sich bei den ein= tretenden Berhältnissen nicht mehr umgehen. Brügge mar feit bem Anfang des Jahrhunderts für die fremden Sandelsvölker ein aufgegebener Boften; 1) die Raufleute waren nach anderen Blägen der Niederlande übergefiedelt, vornehmlich nach Untwerpen, wohin fich ber Sandel immer mehr zu ziehen begann. Bu denen, die am längften in Brugge aushielten, gehörten die Borfteber des hansischen Kontors. Es widerstrebte ihnen, die Stadt zu verlassen, wo sich ihre Genossenschaft aute Beziehungen, reiche Brivilegien und nicht unbeträchtlichen Grundbesitg2) erworben hatte. Aber trog aller Bemühungen konnten natürlich fie allein sich auf die Dauer auch nicht halten. Ihr eigener Vorteil und die Geschäfte des Rontors, wenn anders fie ein folches aufrecht erhalten wollten, riefen sie nach Untwerpen. Seit welchem Jahre sie bort dauernd anfäffig find, läßt fich mit Sicherheit nicht feststellen.8) Jedenfalls

<sup>1)</sup> Über Brügges Niedergang z. B. Säpfe S. 26 ff.
2) Darüber bei Ennen, hanf. Ebll. 1873 S. 44 ff, 50.
3) Keinenfalls erst seit bem 5. Jahrzehnt des Jahrhunderts, wie die älteren Darstellungen annehmen, andrerseits aber auch nicht schon von 1516 an, wie Kemus, Fs. d. Wester. Gesch. Bereins XXX S. 51, angibt. Es sinden sich aus Brügge stammende Briefe der Ülterleute dis zur Mitte der zwanziger Jahre (St. U. Lüb. Miscellanea Flandrica et Antwerpiensia Vol. III). Eine "Orschieden von 1527 icheint abenfalls nach auf von Nusanschaft in Prüsee zu binang" von 1527 scheint ebenfalls noch auf ihren Aufenthalt in Brügge gu beuten (St. A. Abin Sanfe IV 8 Bl. 17 b); vgl. ferner S. R. III 9 n. 139, 1, n. 591 § 15, 'n. 598.

war mit ihrem Abzug aus Brügge der Abergang vollendet. Man behielt zwar Namen, Wappen und Siegel der bisherigen Nieder-lassung bei,<sup>1</sup>) seinen tatsächlichen Sig aber hatte das Kontor fortan in Antwerpen. Ein mit 1539 einsehendes Protokollbuch des Sekretärs<sup>2</sup>) zeigt es dort schon völlig heimisch; die Brügger Häuser waren einem besonderen Verwalter unterstellt worden.<sup>8</sup>) Die Abersührung der Wertsachen und Archivalien nach Antwerpen, die nach Ennen 1553 stattsand und von ihm als die förmliche Verlegung hingestellt wird,<sup>4</sup>) erscheint unter diesen Umständen nur von geringer Bedeutung; in dem Protokollbuch des Sekretärs wird sie garnicht erwähnt.<sup>5</sup>)

Antwerpen hatte auf die hansischen Raufleute von je her eine starke Unziehungskraft ausgeübt und jährlich mährend der Wochen feiner freien Märkte das gange Rontor, das folange feine . Relideng' in Brugge verließ, in feinen Mauern beherbergt. Als Berfammlungsort und Wohnung für die Rontorbeamten stand bier feit 1468 bas von ber Stadt ihren hanfischen Besuchern als Beschenk überlassene haus "die Rlaufe" am Alten Rornmarkt6) gur Berfügung.7) Aus noch weiter zurückliegender Zeit stammten die Unterlagen für die rechtliche Stellung der hansen in der Stadt. Sie beruhte por allem auf zwei großen Brivilegien, die ihnen 1315 und 1409 bie Berzöge von Brabant Johann II und Anton für ihren Aufenthalt in ihrem Lande, besonders in Antwerpen, verliehen und in benen fie ihnen außer freiem Berkehr, Schuk ihres Sandels, Ermäßigung der Bölle und Abgaben und einer Reihe anderer Bergünftigun= gen die Erlaubnis zur Bildung einer Korporation mit eigenem Berordnungsrecht sowie mit selbständigem Niedergericht und Difzi=

<sup>1)</sup> So schreibt auch Lübeck 1539 an das "Kontor von Brügge", K. J. I n. 111, ähnlich n. 628. Man darf sich dadurch nicht täuschen lassen.

<sup>\*)</sup> St. A. Lüb. Miscellanea Flandrica et Antwerpiensia Vol. II g; — Es reicht bis zum Ende des Jahres 1557 und bilbet eine wichtige Quelle für die Berhältnisse des Kontors in Antwerpen vor dem Hausbau (fortan zitiert als Protokollbuch I).

<sup>3)</sup> Bgl. K. J. I n. 34; — Der offenbar bamals eingesetzte Kastellan Lowis be Könne (Protosolbuch I Bl. 52 (51) u. öfter) starb 1552. Sein Nachfolger wurde Anton (von) Aregenbroch (ober Cranenburgh, Protosolbuch I Bl. 177 (175), K. J. I n. 717, II n. 419, identisch mit dem im Personenverzeichnis des Bb. II fälschlich nach Antwerpen versetzten Anton von Craeybrouch).

<sup>4)</sup> Sanf. Gbll. 1873 S. 52, 1875 S. 47.

<sup>\*)</sup> Auch muß wohl ein Teil des Archivs in Brügge verblieben sein, denn noch nachher ift von einem folchen dort die Rede; vergl. A. J. I S. 373, 401.

<sup>9</sup> Wehrmann, Hans. GbA. 1873 S. 85 f; Hans. U. B. IX n. 454.
7) Protokollbuch I Bl. 51 (50) b, 58 (57) f und öfter; Protokollbuch II (f. S. 67 Ann. 11) Bl. 55.

plinaraewalt über ihre Angehörigen zugeftanden hatten.1) Die Sanfe hatte banach bie Möglichkeit, ihre Nieberlaffung jederzeit ohne Beränderung der bestehenden Formen nach Untwerpen zu verlegen.

Dennoch boten die genannten Brivilegien keinen vollgültigen Erfat für jene, die man in Briigge aufgab, und fie konnten bem Rontor damals um so weniger zu einer vorteilhaften und gesicherten Lage verhelfen, als fie, seit langem nicht bestätigt, an Rraft eingebüft hatten. Die Alterleute klagten heftig barüber; ") namentlich gegen Abergriffe ber königlichen Bollpächter und Schmälerung ber Akzisefreiheit mußten sie fich immer wieder gur Wehr seken, ohne bak ihre Bemühungen von wirklichem Erfolge begleitet gewesen wären.3) Sonderverträge mit Antwerpen, in benen bas Rontor schon seit bem vorigen Jahrhundert seine Stellung weiter auszubauen versucht4) und sich die wichtigften Artikel der landesherrlichen Brivilegien auch von feiten ber Stadt hatte verburgen und erweitern laffen, hatten bafür bisher in gewisser Beise entschädigen können; aber fie galten immer nur für eine bestimmte Bahl von Jahren, und als 1533 der lette von ihnen ablief, ohne daß fich Untwerpen zu mehr als einer wertlosen mündlichen Bufage seiner Fortführung bereit finden ließ, sah man sich hansischerfeits diefer Vorteile mehr und mehr beraubt und fühlte fich ben wirtschaftlichen Magnahmen der Stadt, die man als ungerechte Beeinträchtigung empfand, und bem erstarkenden Wettbewerb ber einheimischen Schiffer und Raufleute gegenüber ohne Schuk.5)

Auch sonst half die Abersiedlung nach Antwerven dem Kontor zunächst wenig. Zwar an Mitaliedern litt hier die Nation' keinen Mangel: Un einer hansischen Beerdigung beteiligte fie fich 1540 in einer Stärke von über 100 Bersonen6) und für ben Festzug bei Unkunft des Kronprinzen Philipp im Jahre 1549 konnte sie aus ihrer Mitte allein 40 ober 50 prächtig ausgerüstete Be-

<sup>1)</sup> Das Privileg Johanns von 1315 im Hanf. U. B. II. n. 266, das Antons 1) Das Privileg Johanns von 1315 im Hanf. U. B. II. n. 266, das Antons von 1409 ebenda V n. 874. Dazu kam dann noch ein weiterer, kürzerer Freistrief Philipps des Guten vom Jahre 1437, der nur den wesenklichen Inhalt der früheren erneuerte (Urkundenbuch der Stadt Lübeck VII S. 746) und die Bestätigung eines Bertrages zwischen Antwerpen und der Hanfe durch Mazismilian von 1488 (Hanf. U. B. X n. 886).

2) St. A. Köln, Hanfe II 16 Bl. 22 b; III A V 14 Art. 53.

3) St. A. Köln, Hanfe III A V 14 Art. 42 ff; Protokollbuch I Bl. 45 b, 96 (95) f, 118 (116) b f, 129 (127) u. öster; H. K. III 9 n. 598 § 19; R. J. n. 318.

4) So Hanf. U. B. V n. 424, VI n. 916, VIII n. 655, X n. 861.

5) St. A. Köln, Hanfe II 16, bes. Bl. 32 ff; III A V 14 Art. 49 f.

6) Protokollbuch I Bl. 23 b.

rittene stellen. 1) Aber das genossenschaftliche Leben lag barnieber. Die jungen , Raufgesellen' (auch Lieger, Saktoren), die ben größten Teil der hansischen Raufmannschaft in der Stadt ausmachten.2) hatten fich in der Übergangszeit der Aufficht des Kontors entzogen und schenkten ihm jett wenig Beachtung mehr. Es war in keiner Weise der Mittelpunkt hansischen Lebens in der Stadt wie ehemals in Brugge. Seinen Leitern fehlte es an Autorität bei bem gemeinen Raufmann'; bald beklagten fie fich bitter über feine Bleichaültigkeit und fogar Widersexlichkeit.3) Zwar ließ es sich die hansische Raufmannschaft gern gefallen, daß die Alterleute ihre Interessen ben Behörden gegenüber vertraten. 4) aber zu Begen= leiftungen pekuniarer Urt maren fie nicht geneigt. Der Schof, früher die Hauptgeldquelle des Kontors, wurde von niemand mehr entrichtet; 5) die 100 Goldaulden, die Röln auf Grund eines früheren Bertrages jährlich als Bauschsumme für den Schof seiner Bürger gablte, 6) waren fast die einzige Einnahme und reichten für die Bedürfnisse des Kontors bei weitem nicht aus. 7) So konnte es schlieflich nicht einmal einen Sekretär aus eigenen Mitteln mehr unterhalten. Er mußte seit 1543 von Lübeck aus seiner Beamtenschaft gestellt und von den Sansestädten besoldet werden.8) Ebenso mußten die Alterleute für die notwendigsten Ausbesserungen an den Brügger Häufern einige Male zu einer Unleihe bei Lübeck und Hamburg greifen.9) Noch miglicher aber als der Geldmangel war für das Kontor der Umftand, daß seine Borsteherschaft immer mehr zusammenschmolz. 1539 gab es außer den drei Alterleuten

1) Chenda Bl. 120 (118) b; Häpke S. 51.

a. stollt, gange il 10 vi. 23 b; dazu K. J. l S. 312; Sartorius III S. 262 ff.

4) Zahlreiche Beispiele im Protofollbuch I; dazu K. J. I n. 93, 153; N. J. I n. 318.

\*) St. A. Köln, Hanse III A V 14 Art. 19 ff; K. J. I S. 312; Sartorius III S. 262 ff.

Protofosolbuch I Bl. 169 (167).
 "Item voren alle beclaget sick de Natie und copmann hochliken over den groten ungehorsam und de rebellicheit des gemeinen copmanns van der hanse, so dat nemands mer umme den copmann en gifft", St. A. Röln, Hanse II 16 Bl. 23 b; dazu R. J. I S. 312; Sartorius III S. 262 ff.

<sup>9)</sup> Protofollbuch I mehrfach; dazu auch R. J. In. 74, 419, 639 und öfter, S. 334 unter 1 d, S. 509; D. J. S. 846 unter 4. Juli. — über den Bertrag s. an späterer Stelle.

<sup>&</sup>quot;) St. A. Köln Hanse III A V 14 Art. 30.
") Mehrsach im Protokollbuch I; K. J. I n. 296, 301 u. öfter, S. 366, 426; D. J. I n. 1823; hierher auch die Abrechnung des Sekretärs Kik. Wolff vom 12. Aug. 1544 (St. A. Büb. A. Fl. Vol. II unter 28) und die Korrespondenz über "Salarierung des Sekretärs oder Clercken beim Contor" (ebd. unter 29); Belege für die Bezahlung z. B. St. A. Köln, Hanse II 52 Bl. 247; IV unter 1; K. J. I n. 1080.
") Wehrmann, Hans. Gbll. 1873 S. 96; dazu D. J. I. n. 1435.

nur noch ein Mitglied des sogenannten "Raufmannsrats",1) und als diesem im nächsten Jahre nach dem Tode eines der Alterleute dessen erledigte Stelle zufiel, hatte die Institution besonderer Raufmannsräte neben ben Alterleuten fürs erfte gänzlich ihr Ende gefunden.2) So gestaltete sich die Lage des Kontors noch un= günstiger als zulett in Brügge; es konnte sich ohne Mitwirkung ber Hansestädte nicht wieder heben. Die Rontorvorsteher ließen daher nicht ab, ihnen die Entwicklung der Dinge und die Notwendigkeit einer Abhülfe vor Augen zu führen.3)

Den Städten hatte das Kontor bisher bei ihrem Warenaus= tausch mit und in den Niederlanden, bei Aberwachung ihrer Kandelsund Berkehrsverordnungen und bei Erledigung diplomatischer und anderer Geschäfte zu gute Dienste geleistet, als daß nicht ihre Mehrzahl von seiner Unentbehrlichkeit auch für die Zukunft überzeugt gewesen wäre. Seine Erhaltung erschien innerhalb ihres Handelssystems als eine selbstverständliche Forderung; es fragte fich nur, an welchem Orte. Die Städte neigten aus verschiedenen Gründen noch immer zum Berbleib in Brügge;4) andrerseits konnten sie sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß der Zug des Handels auf Antwerpen wies, und fo geht neben ihren Bemühungen, ben Stapel in Brugge wieder zu beleben, vorn vornherein das Bestreben einher, der Entwicklung Rechnung zu tragen und für die etwaige Aufrichtung einer festen "Residenz" in Ant= werven die gewünschten Sicherheiten zu erlangen. Aber obwohl man schon 1516 darüber Verhandlungen mit der Stadt einleitete, b) so mangelte es doch damals wie in der nächsten Zeit6) an der wichtigsten Borbedingung, nämlich an einem guten Berhältnis

durch die Hanselbett nicht vornehmen zu dürsen, vergl. K. J. I n. 605.

Osolche "gravamina" übersandte das Kontor z. B. 1530 (Wehrmann, Hans. Gbll. 1873 S. 95), 1534 (D. J. n. 395), 1535 (K. J. I n. 49, 59, S. 312; D. J. n. 699, 781), 1537 (D. J. n. 1014) und 1539 (St. A. Köln, Hansell 14; dazu K. J. I n. 145, 150).

4) Bapte G. 46.

5) S. R. III 6 S. X und S. 723 ff.

<sup>1)</sup> St. A. Köln Hanse III AV 14 Art 35; hierzu und zum Folgenden Protofollbuch I passim, z. B. Bl. 12 b, 50 (49).
2) Statt bessen erscheinen einige Male zu den Beratungen gesorderte "oldeste der Natie" (Protofollbuch I Bl. 142 (140) b, ähnlich Bl. 171 (169) b.)
— Neuwahlen in den Borstand hingegen glaubte man offendar aus eigener Machtvollsommenheit vor der offiziellen Aufrichtung des Kontors in Antwerpen

<sup>9)</sup> Weitere Bersuche in dieser Richtung, die die Städte teils selbst, teils durch Vermittlung des Kontors unternahmen, liegen 1518, 1521, 1527, 1529/30. (Sartorius III S. 271 Anm. 12; St. A. Köln, Hans II 16 Bl. 30 f; III A LXXXVIII); über den von 1518 aussührlich Wehrmann, Hans. Gbll. 1873 S. 88 ff, über den von 1527 ebenda S. 94; s. ferner H. R. III 9 S. VI.

ber Kanse zu Antwerven. 1) Ein rascher Abschluß, ber ben Ausschlag zugunften Untwerpens hätte geben können, murbe fo perhindert. Und später mar es die Bedenklichkeit des Sansetaas. die weitere Bergögerung verschuldete.2) Inzwischen vollzog sich ohne Butun und Buftimmung ber Städte die oben geschilderte Selbitverlegung des Rontors. Die Sanje fah fich burch die vollendete Tatsache mehr als bisher zu einem Abschluß mit Antwerpen gedrängt. Ohne bas war an eine Anderung in ber troftlofen Lage des Kontors, die sich ja durch die Abersiedlung nicht gebessert hatte, und an eine Reform seiner Organisation nicht zu benken. So wurde denn auf dem Hansetag von 1540%) nach längeren Beratungen eine Gefandtschaft beschlossen, die fich unter anderm von dem Zustand des Kontors überzeugen und mit Antwerpen, das nunmehr durch einen Abgesandten die Städte seines Entgegenkommens versicherte, von neuem wegen der Residenz unterhandeln sollte. Damit kamen die ins Stocken geratenen Berhandlungen wieder in Fluß. Die im nächsten Jahre abgeordneten beiden Sekretäre von Lübeck und Röln4) hatten aller= dinas noch keine Vollmacht zum Abschluß eines Bertrages, arbeiteten aber unter Beihilfe der Alterleute der in Aussicht genommenen größeren Gesandtschaft so wirksam vor.5) daß diese, die auf er= neute Aufforderung Antwerpens 6) endlich gegen Schluft des Jahres 1545 abging, in kurzer Zeit zum Ziele gelangte und am 9. Februar 1546 mit der Stadt den großen Bertrag abschließen konnte, der die den hansen für den Fall einer dauernden Riederlaffung zu gewährenden Rechte und Borrechte festsette und die Grundlage der neuen Residenz bilden sollte.7) Die Artikel waren von hanfischer Seite aufgestellt; fie schlossen sich an die schon 15168)

<sup>1)</sup> Häpte S. 46; Mäheres H. III 7 S. VI; III 8 n. 26; III 9 n. 139, 632 §\$ 59, 84, D. J. n. 248.

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung der Hansetagsverhandlungen seit 1530 über diesen Punkt bei Wehrmann, Hans. Ebll. 1873 S. 94 ff.

<sup>8)</sup> R. J. I S. 320 ff.

Behrmann, Hanf. GbU.1873 S. 97.
 St. A. Köln, Hanfe II 16; III E I 21 f.
 Wehrmann, Hanf. GbU. 1873 S. 98 f.

<sup>7)</sup> K. J. I S. 27 f; Protofollbuch I Bl. 88 (87) f; das Original in der Lübecker Trese (Urfundenkammer in der Marienkirche) als Batavica n. 238; abgedruckt bei Marquard II S. 282 ff. — Der Bertrag ift nach dem Brabanter Stil datiert, der das neue Jahr erst mit Ostern beginnen ließ, also vom 9. Febr. 1545 statt 1546. Dadurch irregesührt, sehen Wehrmann (Hans. Ebll. 1873 S. 99) und andere die Gesandtschaft und den Vertrag um ein Jahr zu stüh an.

<sup>•) \$.</sup> R. III 6 S. 753 ff.

und 15411) zur Berhandlung gekommenen an, die sich ihrerseits wieder darstellen als eine Berschmelzung von Bestimmungen ber alten Brivilegien mit Auszugen aus den früheren Bereinbarungen zwischen dem Kontor und Antwerpen.2) Es tritt hier= bei wie später hansischerseits das Streben hervor, nicht nur die ehemaligen Errungenschaften dieser Art zusammenzufassen und aufs neue zur Geltung zu bringen, sondern fie gleichzeitig moglichst zu erweitern. Go wiederholte ber Bertrag die früheren Bestimmungen über Schutz der Bersonen und Guter hansischer Raufleute, über die Rorporationsrechte und die eigene Gerichts= barkeit der Nation, über die Akzisefreiheit ihrer Mitalieder für ben Eigenverbrauch an Lebensmitteln, über Ablag verschiedener mit Rauf und Berkauf. Warenbeförderung usw. verbundener ftädtischen Abgaben und Beschränkungen, ferner über Maklergebühren, Berwendung eigener Arbeiter in hansischem Dienst, richtige Bedienung der Stadtwage u. a.3). Dazu kamen bann verschiedene kleinere Artikel, wie sie den Hansen vielleicht durch schlechte Erfahrungen in verflossener Zeit eingegeben maren, und die ihnen völlige Bewegungs- und Handelsfreiheit in der gangen Stadt gewährleisteten, ferner eine Reihe von Abgaben bezw. Die Befreiung davon, sowie andere Bevorzugungen bei Schuldeneintreibung, Prozessen zwischen Sansen und Eingeborenen und bergl. genau festlegten. Unklarheiten, die sich etwa bei späterer Unwendung des Bertrages ergeben murden, follten zugunften der Hanse ausgelegt. Angriffe auf die hansischen Brivilegien mit Silfe Untwerpens zurückgewiesen werden.

Somit bot der Vertrag dem Kontor für feine zukünftige Stellung in der Stadt weitgehende Deckung nach allen Seiten. Tropbem mar er nur ein weiterer Schritt auf bem Wege gur Residenzaufrichtung, ohne diese selbst herbeiführen zu können. Denn abgesehen bavon, daß er selbst noch ber Bestätigung burch ben Landesherrn entbehrte, ließ er den für die Sanse äußerst wichtigen, aber nicht vom Willen Antwerpens abhängigen Bunkt ber Zollermäßigungen unerledigt. Schon aus diesem Grunde erschien auch eine Bestätigung der alten Brivilegien4) durch die Landesregierung unerläglich. Die Stadt Antwerpen hatte es

<sup>1)</sup> St. A. Köln Hanse II 16 S. 42 ff.
2) S. S. 12 f.

<sup>3)</sup> Bal. Wehrmann, Sanf. Gbll. 1873 G. 99.

schon porher übernommen, sich bafür am Sofe zu verwenden: 1) fie erbot fich nun auch, die Buftimmung ju bem neuen Bertrage einzuholen.2) Sei es aber, daß fie babei nicht mit genügendem Eifer vorging,8) fei es, daß die Regierung fich aus bestimmten Bründen ablehnend verhielt.4) erreicht wurde auf diesem Wege nichts, obwohl das Kontor und die Kansestädte es bei Antwerpen an Aufforderungen gur Beiterbetreibung ber Sache nicht fehlen ließen. 5) Da sich die Sanse unter diesen Umständen auch weiterhin über die Frage nicht schlüssig wurde, ob Brügge oder Untwerpen für eine Erneuerung des Kontors den Borzug verdiene.6) so konnte bessen Berfall inzwischen Fortschritte machen. Bon den Alterleuten war der eine schon Ende 1543 gestorben.7) ein zweiter verließ Untwerpen,8) ohne daß ihre Stellen wieder befest worden waren. Dem letten, Winold Kalcke aus Danzia, fiel seitdem die Bermaltung des Kontors allein zur Laft. Mit seinem Tode 15549) schien auch dieses selbst ganglich erlöschen zu sollen. Der Sekretär erledigte, so gut es ging, unter Berangiehung einiger Mitalieder aus der hansischen Raufmannschaft in der Stadt die nötigsten Geschäfte. 10) Die Städte aber mußten sich jest jum Eingreifen entschließen, und so fest nunmehr die von ihnen selbst so bezeichnete Reform (,reformacie') des Kontors ein.

Dem Einwand, daß man damit bis zur Berwirklichung der Abmachungen mit Antwerpen warten muffe, gab der Sansetag von 1555 angesichts der Notlage nicht statt,11) sondern beschloß zunächst die Wiederaufrichtnng der Kontorleitung. 12) Die damals nach England abgeordnete Gefandschaft erhielt entsprechende Auf-

1) R. J. I n. 234; eine folche Eingabe R. J. n. 400.

\*) Er ftarb im Sommer, etwa im Juli; ebenda Bl. 199 (197) b.

10) Ebenda Bl. 199 (197) b f, 208 (206) b und öfter; dazu K. J. I S. 74 ff,

<sup>2)</sup> Am Schluß des Bertrages, s. bei Marquard II S. 288; dazu K. J. I n. 374, 378 f., auch S. 373; Häges S. 47.

3) Sie entschuldigte sich wiederholt mit andern, dringenderen Geschäften, Protokollbuch I Bl. 216 (214) b f.

4) Bgl. dazu K. J. I n. 482, 1183; D. J. n. 2582

5) Protokollbuch I Bl. 91 (90) b f, Bl. 117 (115) u. öfter; K. J. I n. 443, 479 ff, 918, 1194; D. J. n. 2713, 2719 f, S. 846.

6) K. J. I S. 338, 354, 363, 374, 423. -- Man dachte immer noch an die Möglickfeit einer Mickfehr nach Prijage und liek sich 1553 koaar mit dem

Möglichkeit einer Rücktehr nach Brügge und ließ sich 1553 sogar mit dem dortigen Rat, der alles ausbot, um die frühere Residenz des Kontors wiederzugewinnen (Ennen, Hans. Chu. 1873 S. 53; K. J. I S. 342, 373; R. J. n. 570), auf Unterhandlungen ein: K. J. I n. 835, 859.

<sup>7</sup>) Protofollbuch I Bl. 60 (59) b.

<sup>8</sup>) Ebenda Bl. 199 (197) b, 200 (198) b.

n. 1192, S. 395.

11) R. J. I S. 393, 396. 12) Ebenda S. 396.

trage und bestellte Mitte November des Jahres bei ihrer Durchreise in Antwerpen einen neuen, aus sieben Bersonen, nämlich brei Alterleuten und vier Beisigern', bestehenden Borstand. 1) Ein solcher mar, als Berwaltungsbehörde, schon beswegen nötig, weil man gleichzeitig mit größerem Ernst als bisber an die Wiedereinführung der Schoftahlung ging.2) Die Frage über den Schof schwebte seit seinem tatfächlichen Aufhören.3) Die Tagfahrt von 1554 hatte dann einen neuen ,Schofbrief' entworfen;4) aber es dauerte noch einige Jahre, bis man sich über die Einzelheiten der Schoferhebung, den Umfang ihres Gebiets und die Art der davon betroffenen Waren einigen konnte. 5) Auch bewilligte man ihn zunächst nur bis 1559,6) bann auf weitere fünf Jahre,7) erft 1566 fortlaufend.8) Aber für das Kontor war damit doch soviel gewonnen, daß es seit 1557 wieder regelmäßig Schoß erheben konnte.9)

Daß man hierbei nicht stehen blieb, daran hatte das Wirken des Mannes hervorragenden Unteil, der in der nächsten Zeit in der Geschichte des Rontors die bedeutendste Rolle svielt, des hanfischen Syndikus Dr. Sudermann aus Röln. In der Überzeugung, daß der Städtebund seine Uberlegenheit, wie fie fich auf Brivilegien, Abschluß gegen fremde Ronkurrenten und deren möglichste Fernhaltung aus dem hansischen Wirkungsfeld gründete, nur mit eben denselben Mitteln behaupten könne und müsse, trat er für die Erhaltung der dabei unentbehrlichen Rontore und für neue Weckung des Lebens in ihnen ein und hat sich, wie um den ganzen Bund, fo insbesondere um feine beiden westlichen Rontore die größten Berdienste erworben. 10) In der Frage des niederländischen brangte er die Städte auf der einmal betretenen Bahn vorwärts. Er widmete sich zunächst nach dem Regierungs=

<sup>1)</sup> St. A. Köln, Hanse III A XXIX 27 = K. J. I n. 1193, und ebenda S. 400; Prototolibuch I VI. 224 (222).
2) K. J. I S. 395; Häpfe S. 47.
3) Sartorius III S. 258 f, 260 Anm. 5; K. J. I S. 312 f, 322 ff, 339.

<sup>4)</sup> R. J. I S. 374.

<sup>6)</sup> Sartorius III S. 274 Anm. 14; R. J. I S. 374, 396, 419, 428 f -

<sup>\*)</sup> K. J. I S. 424.

7) K. J. I S. 454; (1562 und 1564 kam er erneut zur Sprache; K. J. I S. 537.)

<sup>\*)</sup> R. J. I S. 572, 581; dazu II S. 337 unter 8; Protofollbuch II S. 240; — Beftätigung auf ben Tagfahrten von 1572 und 1576: A. J. II S. 382, 442. ") Das damals eingerichtete Schofbuch (St. A. Röln, Banfe IV 34) beginnt mit Mai 1557.

wechsel eifrig ber Brivilegienbestätigung, und ba Untwerpen bamit nicht zu einem Ergebnis zu kommen schien, nahm er sie bei Gelegenheit seiner damaligen Gesandtschaftsreisen nach dem Westen selbst in die Sand. Günstige politische Umstände erleichterten ihm fein Borhaben.1) Freilich gelangte er nicht sofort,2) fondern erst im Januar 1562 zum Ziele3) und erreichte auch nicht, wie er anfangs wünschte.4) eine Ausbehnung der brabantischen Brivilegien auf bie andern Provingen und eine gleichzeitige Bestätigung ber flandrischen, sondern außer für ein holländisches Zollvorrecht5) eine folche allein für die brabantischen Brivilegien von 1315 und 1409;6) aber für seinen nächsten Zweck genügte dies durchaus.7) Denn por allem kam es ihm jest barauf an, bas Werk ber Rontorreform zu vollenden.8) Satten die früheren Magregeln einem gänzlichen Untergang des Kontors vorgebeugt, so sollte es jekt neu gefestigt werden, indem eine gemeinsame Behausung ber Berftreuung der Sansen in der Stadt ein Ende machen und fie auf einen Bunkt konzentrieren sollte.9) Damit erhielt der Kontorporftand einen besseren Überblick über die Genossenschaftsangehörigen und die Möglichkeit einer strafferen Aufsicht; insbesondere konnte man so der Bermischung hansischer und fremder Elemente und der handelsgemeinschaft mit Buten (Außen) hansen wirksamer entgegentreten. Begen diese kämpfte die Sanse schon seit ber Wende des 14. Jahrhunderts als das größte Abel an, 10) darin fah sie eine Hauptursache für das Eindringen fremder Handels= völker in ihr Monopol, andrerseits eine Gefahr für ihre Brivilegien. Denn wenn es schon an sich in ihrem Interesse lag,

8) Hierher gehören R. J. I n. 1824, 1921, 1926, 1957, 1976, 2024 ff.

19) Sartorius II S. 522; B. Stein, Beiträge zur Geschichte der deutschen Hanse (Brest. Habil. Schr. 1900), 3. Kap., insbes. S. 123 ff.

<sup>2)</sup> Žu seinen Werbungen 1557 vgl. K. J. I n. 1323, 1331/2, 1392, 1394 (dazu 1739.)

<sup>9</sup> St. J. I n. 1331/2, 2040, 2047, 2054 f. 5) R. J. I n. 2052.

<sup>\*)</sup> K. J. I n. 2052.

\*) Das Original der Bestätigung vom 15. Jan. 1561 (nach Brabanter Stil, der wiederum mehrsach salscher Ansternander in das Jahr 1561 veranlaßt hat) besinder sich in der Lübecker Trese als Batavica n. 241; Abdruck bei Marquard II S. 286 ff.

\*) Bgl. K. J. I n. 2105, S. 508; St. A. Köln. Hanse III A LXXXVIII.

\*) K. J. I S. 509.

\*) Sudermann hat seinen Gedanken über die Kontorresorm oft Ausdruck verliehen, so K. J. I Anh. n. 68\*, S. 598 f, II S. 439; vor allem bei seinen Berhandlungen darüber in Antwerven 1562 und 1563; St. A. Köln, Hanse III A

Verhandlungen darüber in Antwerpen 1562 und 1563: St. A. Köln, Hanse III A XLVII, XLIX; St. A. Lüb., A. Fl. Vol. II unter 30; f. auch Ennen, Hanf. Gba. 1876 S. 17; ferner St. A. Köln, Hanfe II 36 Bl. 220b (= K. J. II n. 182),

keinem Fremden an den errungenen Vorrechten Unteil zu gewähren, so durfte sie dies um so weniger tun, um nicht bei ben auswärtigen Mächten in den Berdacht mißbräuchlicher Ausbehnung der Brivilegien auf Nichtberechtigte zu geraten.1) Das Rontor selbst wurde besonders durch die Form der butenhansischen Saktorei geschädigt, denn je mehr sich die Raufleute in den Sansestädten für Rauf und Berkauf ihrer Waren in Untwerpen nicht eigens hingesandter Lieger oder Kaktoren, sondern dortiger Bürger bedienten, um so geringer wurde der Mitgliederbestand ber hansischen Genossenschaft in ber Stadt, und um so weniger Schoft ging ein, den zu gahlen fich die außer der Sanse Stehenden nicht verbunden fühlten.2) Diese nachteiligen Berhältnisse gaben bem Kontor immer aufs neue Grund zu Klagen3); die butenhansische Faktorei hatte nach seiner Aussage im Laufe der Jahre trog aller Berbote eher zu= als abgenommen.4) Außer einer Befferung in diefer Beziehung versprach eine reinlichere Scheidung hansischen und nichthansischen Wesens in ber Stadt auch die Ausnukung der Freiheit von Akzise und Imposten zu erleichtern. die bis dahin infolge des fehlenden Abschlusses der Hansischen gegen die Bürger der Stadt fortwährend geftort und beeinträchtigt worden war.5) Noch weitere Vorteile schienen mit einer gemeinsamen Residens verbunden: Nach auken mufte das Ansehen und der Einfluß der Genoffenschaft machsen und ihr Auftreten größeren Nachdruck erhalten; im Innern ließ sich eine erzieherische Wirkung erhoffen, nämlich eine Stärkung des hanfischen Gemeingefühls, indem Raufleute und Raufgesellen aus den verschiedenen Städten in nähere Berührung mit einander kamen, und eine Förderung ber kaufmännischen Ausbildung Jüngerer, die hier einen (im strenghansischen Sinne) geordneten Sandelsbetrieb kennen lernen und zugleich an Zucht und Gehorsam gewöhnt werden sollten. Endlich glaubte man eine Zunahme des hansischen Berkehrs nach Antwerpen überhaupt erwarten zu dürfen. 6)

1) Vgl. K. J. II S. 383, Anm. 4.

\*) 3. B. K. J. I n. 2095, 2274, S. 312, 509; St. A. Köln Hanse II unter 14, III A V 14 Art. 38 und am Schluß, III E VI 10.

5) Bgl. auch Hanf. Gbll. 1876 S. 52.

<sup>\*)</sup> Klagen darüber schon aus früherer Zeit z. B. H. M. III 5 n. 113 § 13, III 6 n. 700 § 2. — So erklärt sich auch, warum die butenhansische Faktorei so oft im Zusammenhang mit der Frage der Schoßzahlung genannt wird, z. B. F. J. I n. 2274, S. 324 ff, 434, 448, 454 f, 510, 537, II n. 177, S. 448, 752.

<sup>4)</sup> St. A. Köln, Hanse III A LXVII unter 7.

<sup>6)</sup> Dazu auch Ennen, Hanf. Gbu. 1873 S. 52 f.

Der Gebanke eines gemeinsamen Sammelpunkts mar im niederländischen Rontor nicht unbekannt. Satte ber Benoffenschaft boch schon in Brugge eine Art Berkehrs- und Borfenplag augestanden, umgeben von einer Reihe ihr gehöriger Säufer;1) und auf Ahnliches hatte man es auch in Antwerpen lange abgesehen.2) Etwas gang Neues aber bedeutete es, wenn man ftatt eines blogen Bersammlungsortes nunmehr nach Urt der andern großen Kontore des Bundes einen abgesonderten und geschlossenen gemeinsamen Wohnbezirk schaffen wollte, wo die Sansen unter einem Dache zusammenleben und an einer Tafel beköftigt werden sollten.8) Diefer Blan, ber schon seit ber Mitte ber fünfziger Jahre auftaucht,4) gewann durch Sudermanns Betreiben rasch festere Gestalt. Die Leiter des Rontors teilten von vorherein seinen Standpunkt,5) auch der Kansetag schloß sich dem an.6) Lübeck, Röln, Danzig und Braunschweig als die Bororte der vier hansischen Quartiere, dazu Samburg, erhielten Auftrag gur Abfertigung einer Gefandtschaft und Vollmacht zu einem Abschluß mit Antwerven. ) Sudermann wurde mit der Vorverhandlung betraut.8) Eine Reihe von Fragen harrte der Beantwortung. Was zunächst die Ausführung der gewünschten gemeinsamen Residenz im einzelnen betraf, so waren sich Sudermann und das Kontor bis vor kurzem darüber noch nicht völlig im klaren gewesen. Noch im März 1562 hatten sie ben Antwerpener Rat um Erbauung von "2 ober 3 Säufern" dafür angegangen.9) Bei den nun folgenden Berhandlungen im Herbst desselben und Frühjahr des nächsten Jahres 10) war allerbings nur mehr von einem einzigen, umfassenden Gebäude die Rede. Es fragte fich nun aber, wo dieses seinen Blag erhalten follte. Trop mancher Bedenken im hansischen Kontor, dem der von Antwerpen angebotene Ort in der fast unbebauten Neustadt11)

<sup>1)</sup> Ennen, Hanf. Gbll. 1873 S. 44 ff; Daenell II S. 394. 2) Bgl. H. III 6 n. 698 §§ 42—44; Ennen, Hanf. Gbll. 1873 S. 52.

<sup>8)</sup> Bapte G. 47.

<sup>4)</sup> N. J. I n. 767; St. A. Köln, Hanse III A LXVII 7.

<sup>5)</sup> St. A. Köln, Hanse III A XLV 44; s. auch Protofollbuch III (f. S. 68)

<sup>6)</sup> St. A. Köln, Hanse III A LXVII 7: "weil ohn Zusammenpringen des Hansischen zerstreuten Kauffmans under ein Regiment und gemeine Ordnungen einige Residentz noch Conthoir bestendiglich nit angericht noch underhalden werden kundte".

<sup>7)</sup> K. J. I S. 510 f unter 4. Juli, vorn n. 2118; D. J. Anh. n. 19\*.
9) K. J. ebenda und vorn n. 2114.
9) K. J. I n. 2066 f; St. A. Köln, Hanse II 36 Bl. 220 b.
19) St. A. Köln, Hanse III A XLVII, XLIX; K. J. I S. 155 f, 160 ff. 11) R. J. I n. 2038.

zu abgelegen und die Gegend zwischen Kornmarkt und Schelde günstiger erschien,1) drang schlieklich Untwervens Vorschlag durch. zumal er, wie auch Sudermann nicht verkannte, den Bedürfnissen des Handelsverkehrs nicht weniger gerecht wurde.2) beschäftigte die Unterhändler als ein Hauptpunkt die Aufbringung der Rosten für den Neubau. Hansischerseits schwankte man anfangs, ob man das neue Haus nur mietweise pon der Stadt Untwerpen übernehmen oder eigentümlich erwerben follte. Die schlechten Erfahrungen aber, die die Kontorangehörigen in ihren bisherigen Mietswohnungen besonders in Zeiten starken Andrangs mit Steigerung der Mieten gemacht hatten, und der Wunsch, statt bessen fortan eigene Einnahmen zu erzielen, dazu andere praktische Erwägungen, auch die Rücksicht auf "Ehre und Reputation". 3) bestimmten Sudermann und das Kontor, die Erwerbung des Eigentums an dem Sause entschieden zu befür= worten.4) Andrerseits bemühte fich der Syndikus zugleich, von ber Stadt Untwerpen eine Beifteuer zu ben Roften zu erlangen.5) Er feste zu diesem Zwecke ihrem Bürgermeifter Unton von Stralen. seinem Better 6), ausführlich die Vorteile auseinander, die der Bau eines Residenzhauses auch für die Stadt mit sich bringen würde,7) und in der Tat bewog die Aussicht, die hansische Raufmannschaft dauernd an ihren Markt zu fesseln, und die Hoffnung auf eine schnellere Bebauung der Neuftadt, nach einer Nachricht auch die Furcht vor der damals beabsichtigten Begründung eines hansischen Kontors in Frankreich 8) die Vertreter Untwerpens zu großem Entgegenkommen. Sie wollten sich außer der unentgeltlichen Aberlassung des Grund und Bodens zu einem Zuschuß von 30000 Gl. zu der auf das Dreifache geschätzten 9) Bausumme verstehen. 10) Berschiedene kleinere Fragen, die man von hansischer Seite zur Sprache brachte, kamen zwar damals noch nicht zur Erledigung; 11) immerhin fand die im Herbst des Jahres (1563) eintreffende

<sup>1)</sup> St. A. Köln, Hanse III A XLIX 16 a = K. J. I n. 2190.
2) St. A. Köln, Hanse III A XLIX 10 a und b = K. J. I n. 2181; dazu ebenda S. 533; vgl. auch Hax Kilx 10 a und b = K. J. I n. 2181; dazu ebenda S. 533; vgl. auch Hax Kilx 10 a und b = K. J. I n. 2181; dazu ebenda S. J. I S. 519; St. A. Köln Hanse III A LII 28.
4) K. J. I S. 162.
5) K. J. I n. 1990.
6) K. J. I n. 1990.
6) K. J. I n. 1990.

<sup>7)</sup> St. A. Köln, hanfe III A XLIX 20 f = R. J. I n. 2196 f.

<sup>8)</sup> D. J. S. 872.

<sup>9)</sup> R. J. I S. 533.
10) R. J. I n. 2201, 2204. 11) Bgl. R. J. I n. 2249, 2251.

größere Gesandtschaft die Wege für ihre Tätigkeit wohl porbereitet. Sie erschien nicht in ber festgesetten Stärke, ba Samburg und Dangig in letter Stunde ihre Beteiligung abgelehnt hatten.1) Trokdem glaubte man unperzüglich zum Abschluß eines Bertrages schreiten zu muffen; denn schon regte sich unter der eingeborenen Antwerpischen Raufmannschaft, die jeden Beweis des Wohlwollens gegen ihre hansischen Ronkurrenten mit scheelen Blicken verfolgte, Widerspruch gegen die Neuregelung der Dinge.2) So wurden benn die Berhandlungen beschleunigt und führten in kaum zwei Wochen3) ju bem für die hanse fehr gunftigen Bertrage mit Antwerpen vom 22. Okt. 1563.4) Hinsichtlich des Hausbaus folgte man genau ben Richtlinien ber Borverhandlungen. Das Gebäude sollte in der Neuftadt zwischen den beiden legten Fleeten nach bereits vorliegenden Blanen aufgeführt werden. Die Roften von 90000 Gl. fielen ju zwei Dritteln ben Sansestädten, ju einem Drittel Antwerpen zu; erftere follten zu den in Aussicht ge= nommenen sechs Ratenzahlungen in Abständen von 4 Monaten jedesmal 10000 Gl., letteres 5000 Gl. beitragen. Man hoffte damit den ganzen Bau außer der Inneneinrichtung zu bestreiten, doch erbot sich Antwerpen, auch etwaige Mehrkosten ganz oder jum Teil zu tragen. Die Leistungen der Stadt waren ein Geschenk an die Sanse: Das Saus sollte nach seiner Fertigftellung als Eigentum in beren Besit übergeben. Wegen ber Entfernung der neuen Residens vom Zentrum der Stadt murde bem Rontor gestattet, Borrichtungen jum Wägen der Einfuhrgüter in oder neben dem Hause anzubringen und zu demselben Zwecke in einem Innenraum eine eigene, große Wage aufzustellen. Lettere durfte indessen nur in Gegenwart der städtischen Wägemeister benutt werden, die auch zu dem Raum und den Bewichten die Schlüffel führen und in allen Källen die üblichen Bebühren erheben sollten.6) Die in Antwerven oder im Lande eingekauften Waren dagegen mußten auch weiterhin gur Stadt= wage gebracht werden.6) Dem Kontor wurde ferner jenseit des

<sup>1)</sup> K. J. I n. 2235, 2239 f.
2) K. J. I n. 2243, 2257, 2265, dazu S. 537; St. A. Köln Hanse II 36 VI. 121 b; vgl. übrigens schon N. J. I n. 684.
3) K. J. I S. 166 f.
4) St. A. Köln, Hanse III A LII 5; abgedruckt K. J. I S. 520 ff; vgl. ferner Sartorius III S. 276 ff; Ennen, Hans. Gbll. 1873 S. 54; Wehrmann, ebd.
5. 100 f; Häpke S. 48.

<sup>\*)</sup> Hierzu gehört K. J. I n. 3389.
\*) Auch nach St. A. Köln, Hanse III A LXXXV 1—3.

nach der Stadt zu liegenden Fleets, dem neuen Saufe gegenüber, ein Blat eingeräumt, "om aldaer te contraheren ende negotieren", also ein Börsenplak1), wie es ihn auch in Brugge besessen hatte. Er war 12 Ruten groß und follte seiner Bestimmung nicht durch Bebauung entzogen werden dürfen. Außerdem ließen fich die Sansen wie in dem Bertrage von 1546 eine Reihe von Erleichterungen für ihren Aufenthalt und Handelsbetrieb in der Stadt zuerkennen, um deren Sicherung es ihnen damals besonders zu tun war.2) so Freiheit von Akzise und Imposten (Abgaben anderer Art) für die Bewohner des Hauses, freie Wiederausfuhr des von Sansen eingeführten Rorns und Befreiung von dem dabei fonft erhobenen sogenannten Congégeld, allerlei Silfsmittel für den Berkehr und die Warenbeförderung, darunter Rai= und Rrahnanlagen an der Schelde in der Sohe des Kansehauses, und bergl. mehr. Sämtliche Zugeständnisse gewährte Antwerpen freilich nur für die Zeit, solange die neue Behausung tatsächlich hansischen Raufleuten als Residenz diene. Eine nur vorübergehende Unterbrechung infolge von Rrieg, Best oder dergl. sollte hierbei nicht mitzählen. Durch die neuen Abmachungen wurden übrigens die von 1546, wie wiederholte Kindeutungen beweisen, nicht hinfällig; vielmehr follte ber damalige Bertrag jest mit ber endgültigen Berwirklichung einer dauernden hansischen Rieder= lassung in der Stadt erst volle Rraft gewinnen.3)

Der neue Vertrag enthielt noch eine Urt Unhang (von Urt. 22 an), nämlich mehrere Gegenforderungen des Antwerpener Rats an die Hansestädte, die wohl auf das Drängen der eingeborenen Raufmannschaft zurückgingen.4) Man wünschte für diese in den Sansestädten einen ähnlich freien Sandelsverkehr, wie man ihn selbst der Gegenseite zugestanden hatte oder wenigstens die Rechte von Bürgern einer Sansestadt in einer andern,5) bazu insbesondere rasche Erledigung von Rechtsfragen, vor allem Schuldforderungen. Endlich bat man das Kontor wie den ganzen Bund um Bermeibung solcher Berordnungen, namentlich monopolistischer Urt, die "gegen das gemeine Beste" gerichtet wären ober ben Untwerpener Bürgern zu Berfang gereichen könnten Der Rat ersuchte die Städte unter Sinweis auf die von den

<sup>1)</sup> Diese Bezeichnung mar schon damals in Gebrauch: R. N. II S. 356.

<sup>9)</sup> Bgl. K. J. I n. 2131, 2138, 2202, 2251; D. J. Anh. n. 19\*.
9) K. J. I S. 521.
4) Bgl. den Gingang von Art. 22 (in K. J. I S. 526).

<sup>9)</sup> Bgl. hierzu R. J. I S. 531.

Befandten angebotene Rurfprache um eine feste Zujage wegen dieser Bunkte, zugleich um Ratifikation sowohl dieses Bertrages wie des von 1546, die noch ausstand. Dafür wollte er selbst. wie schon 1546 verabredet worden war, die Bustimmung der niederländischen Regierung zu den Artikeln, bei denen es nötig schien, einholen, alsdann über die Abmachungen den Kansestädten verfiegelte Gegenurkunden ausstellen.

So rasch nun aber auch eine Berständigung zwischen Untwerpen und den hansischen Gesandten erzielt worden war, so ließ boch die Ratifikation seitens der Hansestädte auf sich warten.1) Raum wurde nämlich der Bertrag bekannt, da erhob fich in ihren eigenen Reihen Wiberspruch bagegen. Zwar daß kleinere Städte für das Projekt nichts übrig hatten,") machte wenig aus. Der Widerstand Hamburgs, das an der geplanten Art der Aufbringung der Baukosten innerhalb der Sanse Anstoß nahm, wirkte schon storender. Nur allmählich ließ es sich gewinnen.3) Die meisten Schwierigkeiten machte Danzig, offenbar unter bem Ginfluß feiner nach Antwerpen handelnden Raufleute und Rrämer, denen die Vollendung der Kontorreform in der bevorstehenden Weise mehr eine Belastung als ein Gewinn schien.4) Es hatte sich schon vor bem Abgang der Gesandtschaft gegen einen vom Rern der Stadt entfernten Bauplak für die neue Residenz ausgesprochen.5) Jest protestierte es aus demselben und anderen Gründen gegen die ohne Beisein seiner Vertreter getroffenen Bereinbarungen.6) Bergebens bemühten sich das Rontor") und der Rölner Rat8) brieflich, ber Hansetag von 1566 in mündlicher Unterhandlung,9) Danzigs Bedenken zu zerstreuen. Immer neue Gründe brachten die Danziger por, 10) jest mehr gegen den ganzen Bau überhaupt als nur gegen die Art seiner Ausführung. Sie zogen es unter Berufung auf tatfächliche Vorkommnisse in Zweifel, daß die Privilegienbestä=

<sup>1)</sup> Bgl. St. A. Köln, Sanfe III A LXVII 7; R. J. I n. 2837, 2863, 3084, 3265. 2) 3. B. R. J. I n. 2413, 2710, 3371, II S. 379; D. J. S. S. 877 unter 8, 881 unter d.

<sup>\*)</sup> K. J. I n. 2285, 2307, 2331, 2348, S. 536, 538 f, 570; D. J. S. 881.

\*) K. J. I n. 2322; Hanf. Ghll. 1876 S. 51; vgl. Häpte S. 49.

\*) K. J. In. 2239; D. J. n. 4376.

\*) K. J. In. 2275 f; D. J. Unh. n. 22 \* § 2.

\*) K. J. In. 2291.

\*) K. J. In. 2306, (abgebr. Hanf. Ghll. 1876 S. 48 ff); — und zwar wohl auf Anregung Subermanns, vgl. A. J. I n. 2299.

<sup>9)</sup> K. J. I S. 568 ff.

10) Bgl. zum Folgenden besonders St. A. Köln, Hanse III A LXVII 31; D. J. Anh. n. 22 § 2; K. J. I S. 568 ff; auch Sartorius III S. 282 ff.

tigung in ber erhaltenen Form genügende Sicherheit verburge und bak Untwerpen willens ober imftande sei, mit den bewilligten Borrechten Ernst zu machen: por einer "wirklichen Erwerbung ber Brivilegien" aber fei es übereilt und leichtfinnig, fich durch Ginrichtung einer festen Residenz in Antwerpen an diesen Ort zu binden und von ihm abhängig zu machen. Die Gegenforderungen des bortigen Rats für ben Berkehr seiner Bürger in ben Sanse= ftädten seien vollends unerfüllbar, weil zu weit gehend. Den Bergünstigungen, Die Die Sanse ihrerseits hinsichtlich ber Zölle und Abgaben in Antwerpen genieße, ständen noch größere Abgaben an Schoft und Faktorenbesoldung gegenüber. Danzig wollte nicht einmal die butenhansische Faktorei verwerfen, zu deren Beseitiaung doch die Neuordnung des Kontors gerade beitragen sollte.1) Unter folchen Umftanden erklarte es fich mit dem Stand ber Dinge nicht zufrieden und beantragte Einstellung des inzwischen angefangenen Baues des Hansehauses, das überdies nach seiner Meinung viel zu groß, prächtig und kostspielig angelegt sei. Nähme der Handel in Untwerpen ab, so habe man nur Rosten und keinen Nugen davon; das haus sei dann "für die Antwervener gebaut". Es nütte wenig, daß man demgegenüber den Danzigern porhielt, ihre Befürchtungen seien übertrieben; inbezug auf ben Nugen des Hauses und die erworbenen Freiheiten fähen fie zu schwarz. Inbetreff der Gegenforderungen Antwerpens wies man barauf hin, daß man sich ja noch zu nichts verpflichtet habe, und beschloß, die von Danzig beanstandeten Bunkte aus dem Bertrage wegzulassen. Dennoch wollte dieses auch weiterhin nicht nachgeben. sondern verweigerte nach wie vor beharrlich seine Zustimmung.2) Es bedurfte noch umfangreicher Gegenschriften Subermanns3) und eines ausdrücklichen Bergichtes Antwerpens auf die gewünschten Zugeständnisse4), bis sich die Danziger schlieglich be= ruhigten und mit der vollendeten Tatsache abfanden.

<sup>1)</sup> Es gewinnt den Anschein, als ob hier eine Hauptursache für die widerstre= bende Haltung Danzigs zu suchen sei. Seine Kaufleute gehörten offenbar zu den Vertretern eines freieren Handelssisstems, das Sudermann von seinem Standpunkt aus "eigenwillige und nit regulirte Handlung" nannte (K. J. I S. 598).

2) St. A. Köln, Hanse III A LXXVIII 16–18; D. J. Anh. n. 25\* Eingang, n. 26\*, vorn n. 5293, 5304, 5394, 5400; K. J. I n 3335 f.

2) K. J. I Anh. n. 93\*; St. A. Köln, Hanse III A LXXXVIII (= K. J. I

<sup>\*)</sup> St. A. Köln, hanse II 36 Bl. 122 b = K. J. II S. 380. — Richt recht verständlich ist, warum man trot bieses Berzichtes später nochmals von seiten ber Sanjeftabte auf die Gache gurudtommen wollte, vgl. R. J. II G. 369 unter 3., ferner G. 481 unter 4 f.

Unterdes waren nämlich die Mauern der neuen Residenz bereits in die Sohe gewachsen. Subermann hatte die Benugtuung, bak ber Bau trot aller Einwände und ber noch zweifelhaften Bunkte in Angriff genommen und burchgeführt murbe. Er felbst hatte gleich bei Belegenheit ber Befandtschaft von 1563 für die erfte Ratenzahlung von hanfischer Seite Vorsorge getroffen. Da das Kontor selbit nicht in der Lage mar, bedeutende Summen herzugeben, verfiel er auf den Gedanken, die Gausgesessenen' oder Gäuslinge' herangu-So nannte man die Gruppe innerhalb der hansischen ziehen. Raufmannschaft in ber Stadt, die sich bort angekauft und einen eigenen Sausstand begründet hatten.') Diefer Zuftand hatte ber Sanfe lange miffallen,2) zumal die unklare Zwischenstellung der Häuslinge zwischen ben Angehörigen der Kanse und denen des fremden Landes zu Unzuträglichkeiten zu führen schien.3) Man ließ ihnen schließlich die Wahl zwischen Übersiedlung in eine Hansestadt und Abertragung ihres Antwerpener Geschäfts an un= verheiratete Faktoren oder Ausschluß von den Hanserechten ) und verfuhr tatfächlich 1556 dementsprechend gegen eine Reihe Un= gehorsamer.5) Der Hansetag von 1562 stellte sich aber milder dazu; er erklärte, die erwähnte häusliche Niederlassung habe auch ihre Vorteile für das Rontor, und man könne fie "eine Weile dulden".6) Unter Benukung dieses Entscheids brachten nun Sudermann und die Gesandten von 1563 in Antwerpen ein Abkommen zustande, in dem sich die Hausgesessenen bereit erklärten, gegen Wiederzulassung zur Sansefreiheit?) Gelder für den Sausbau auf

<sup>1)</sup> Dazu Bapte S. 44 f.

<sup>2)</sup> Über Beschlüsse gegen ähnliche Erscheinungen schon im 15. Jahrh. siehe bei Stein, Beiträge usw. (wie S. 20 Anm. 10) S. 119 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. K. J. I n. 605, S. 357. — In ihren Händen befand sich auch großenteils der hansische Lakenhandel aus England nach Antwerpen, der den Engländern ein Dorn im Auge war und bei ihrem damaligen Borgehen gegen die hansischen Privilegien einen ihrer Hauptbeschwerdepunkte abgab; vgl. K. J. I n. 869, 1046, S. 349 f unter 2., 353, 356 f unter 2, 378.

<sup>4)</sup> K. J. I n. 611 ff, 665, 739, 869 u. öfter; Protofollbuch I Bl. 139 (137) b. f., 174 (172), 180 (178) b u. öfter.

<sup>5)</sup> Ennen, Hanf. Gbll. 1876 S. 18; Häpte S. 45; vgl. im Protofollbuch I 3. B. Bl. 265, 300 (304) b u. öfter.

<sup>6)</sup> R. 3. 1 S. 511.

<sup>7)</sup> Bgl. K. J. I n. 3397. — In ben Vertrag mit Antwerpen wurde ein Artikel in diesem Sinne aufgenommen, der ihnen Freiheit von Akzise, nicht allerdings auch von Imposten, zusicherte (Art. 7 des Vertrages, K. J. I S. 528; vgl. ebenda S. 602). Übrigens nahm die Hanse sie bezeichnenderweise nur unter der Bedingung wieder an, daß sie keine Faktorei für Bürger der Hansefkädte betrieben (K. J. I S. 511, II S. 431 f Art. 8, 1).

zwei Jahre zinsfrei porzustrecken.1) Mit Sülfe dieser Darleben gelang es dem Rontor. Anfang 1564 dem erften Termin, wenn auch nicht pünktlich, zu genügen. Für die weiteren, so hoffte man, würden die Sansestädte Rat finden. Wir werden an späterer Stelle auf diese für die Fortentwicklung des Rontors bedeutsame Frage zurückzukommen haben. — Die hansischen Gelber wurden an Antwerpen eingezahlt, das dafür den Bau übernahm und nach den Blänen des bewährten Architekten Cornelis de Briendt ausführen ließ.2) In den ersten Tagen des Mai begannen die Bauarbeiten,3) am fünften murbe von den beiden derzeitigen Bürgermeistern der Stadt feierlich den Grundstein gelegt.4) Aber ben Bau selbst erfahren wir nicht viel. Mehrmals erlitt er Unterbrechungen, jum Teil wegen unregelmäßigen Eingangs ber hanfischen Zahlungen.5) Der ursprüngliche Kostenanschlag wurde überschritten, da man an den Blänen noch Anderungen und Berbesserungen vornahm.6) 1567 stand bas Gebäude anscheinend schon fast fertig da.7) Um 1. Juli 1568 wurde es von Bevollmächtigten ber Stadt Untwerpen dem Rontor in Bertretung der hanse als Eigentum übergeben8) und diese Abertragung am 7. Juli urkundlich bestätigt.9)

Sudermann war in der Zwischenzeit nicht mußig. Die Frage ber Bölle 10), die mährend der letten Jahrzehnte eigentlich nie gur Ruhe gekommen war, hatte auch mit der Brivilegienbestätigung noch keine völlig befriedigende Lösung gefunden. Ungeachtet ber banach von den Sansen beanspruchten Zollfätze forderten die Einnehmer ihnen fortwährend mehr ab, und zwar besonders seit einer allgemeinen Bollerhöhung in den Niederlanden von 156111). Es kam hingu, daß die Tarife der alten Privilegien eine Reihe

<sup>1)</sup> Ennen, Hanf. Gbu. 1876 S. 18; St. A. Röln, Hanse III A LII 1 ff, LXXXV 40; Protofollbuch II S. 109; dazu R. J. I n. 2265, 2272, 2280/1, 2286, G. 171 f u. öfter.

<sup>2)</sup> K. J. 1 S. 520 Anm. 2; Häpke, S. 49. 3) K. J. I n. 2349.

<sup>4)</sup> Sartorius III S. 278; R. J. I S. 520 Anm. 2.

<sup>5)</sup> R. J. I n. 2435, II S. 386; St. A. Köln, Hanfe III A LXXV! 9 f; Wehr= mann, Hanf. Gbll. 1873 S. 101.

<sup>9</sup> K. J. I n. 2752, S. 569. 7 K. J. I n. 3127. 9 K. J. I n. 3333, II S. 386; — Der dabei den Alterleuten überreichte Schlüffel zur hauptpforte befindet fich heute im Lübecker Archiv.

<sup>\*)</sup> K. J. I n. 3339; abgedruckt Hanf. Ebil. 1873 S. 67; dazu K. J. I n. 3342.

10) In Antwerpen wurden zwei Zölle erhoben, nämlich neben dem bradanstischen seit 1531 der sog. seeländische Zoll (K. J. I n. 3).

11) Hierzu K. J. I n. 1957.

pon Warengattungen, die erft fpater in den Sandel gekommen maren, nicht enthielten und die Böllner bei biesen die Bohe ber Abaabe nach Belieben ansekten.1) Sudermann nahm fich ber Sache an und erreichte unter Mitwirkung bes Kontors nach längeren Bemühungen2) eine Berücksichtigung feiner Gefuche und am 24. Dez. 1567 ben Erlag einer neuen, allerdings nur als propisorisch bezeichneten Zolltafel für die am Kontor Berkehrenden burch Rönig Philipp II.8) Eine Abschrift davon wurde später im neuen Sansehause aufgehängt, damit sich jeder danach vergewiffern könne.

Noch ein weiterer Bunkt bedurfte in dieser Zeit, wo sich die Kontorreform ihrer Bollendung näherte, notwendig der Klärung. Bei allen Vorarbeiten für die Erneuerung des Rontors hatte man es unentschieden gelassen, ob sie eine Abertragung des früheren Brügger Stapelzwangs4) auf Antwerpen in sich begriffe, und die hansischen Gesandten, von ihren Auftraggebern hierüber nicht instruiert, hatten bei den Berhandlungen in Antwerpen bindende Zusagen wegen eines solchen Zwanges umgangen, obwohl dem bortigen Rat natürlich viel baran gelegen gewesen mare.5) Erft ber Bertrag von 1563 spricht sich offen über diesen Bunkt aus, und zwar fand man nun eine vermittelnde Formel: Die Sansen follten in Antwerpen ihre Residenz halten nach Art ber andern Kontore, 3. B. des in London,6) das hieß also, daß die Hanse fortan Antwerpen auch rechtlich als Hauptverkehrsort in den Riederlanden ansehen wollte, war aber andrerseits von einem Stapelamang im früheren Sinne weit entfernt.7) Diefe Formel kennzeichnet zugleich die Stellung Sudermanns, der ja die Seele der damaligen Unterhandlungen war. Dahin ging nicht einmal des gestrengen Syndikus Meinung, den Handelsverkehr noch in vorgeschriebene Bahnen zwingen zu wollen. Die Migerfolge, die man früher dabei erlitten hatte, bewiesen zu deutlich die Aus-

<sup>1)</sup> Hierher gehören D. J. n. 4482, 4678, S. 873 unter 5.; K. J. I n. 2155, 2385, 2575, 2577, 2579 ff, 2643, S. 509; Protofollbuch II S. 361 f; St. A. Köln, Hanfe III A LIX 1—8, IV 24, 26 Bl. 45b; vgl. auch Art. 17 des Bers trages von 1563 (K. J. I S. 525).

") Herher K. J. I n. 2155, 2817, 3189, 3207, 3247.

") K. J. I n. 3252; das Original jest in der Lübecker Trese als Batavica

<sup>&#</sup>x27;) Siehe über diesen bei Rogge, Der Stapelzwang des hansischen Kontors 3u Brügge, Kiel. Dis. 1903.

1) St. A. Köln, Hanse II unter 16, III E III 1 f; vgl. auch K. J. I S. 509.

2) K. J. I S. 521, 525.

3) Bgl. Häpfe S. 48.

sichtslosigkeit berartiger Bestrebungen. Daher sollten die Resormen über die Stadt Antwerpen nicht hinausgehen, der direkte Handel nach andern Orten freigestellt bleiben. In der Hanse selbst herrschte damals?) offenbar allgemein die gleiche Auffassung, denn es erhob sich bei Erörterungen auf der Tagsahrt von 1566 keine Stimme für, wohl aber gegen eine etwaige Beschränkung der Berkehrsmöglichkeiten. Danzig, das unter der Neugestaltung des Kontors auch eine Wiederbelebung des alten Zwangsstapels verstehen zu müssen glaubte, protestierte lebhaft dagegen. Sudersmann klärte es daraushin über seinen Irrtum aus.

Endlich schien alles bereit. Dennoch dauerte es noch eine Weile dis zur Inbenutzungnahme des Hansehauses. Erst am 16. März 1569 siedelten die Kontorvorsteher und eine Reihe von Kausseuten in ihr neues Heim über; dandere folgten in den nächsten Wochen. Nach und nach belebten sich die Käume und der noch unchaussierte des Jugang des Hauses.

Der neue Kauschof ("curia emporialis", "curia Hanseatica"")), nach seinen Bewohnern, den "Österlingen"6), meist das Große Östersche oder das Österlingen-Haus (niederländisch auch kurz, het oosterhuys') genannt, war rechteckig um einen geräumigen Hof gebaut<sup>9</sup>) und bedeckte mit diesem eine Grundsläche von sast 5000 Geviertmetern. Die mit einem Turm geschmückte Haupt=

<sup>1)</sup> Vgl. R. J. I n. 2138, S. 598.

<sup>2) 1552</sup> war man noch anderer Ansicht gewesen (K. J. I Anh. n. 11\* unter 5.).

<sup>\*)</sup> St. A. Köln, Hanse III A LXVII 31; D. J. Anh. n. 22\* § 2, unter 5; K. J. I S. 569.

<sup>&#</sup>x27;) K. J. I S. 598; St. A. Köln, Hanfe III A LXXXVIII; wgl. zu diesen Ausführungen noch K. J. II Anh. S. 481 Art. 6, n. 83\*, 5., S. 584 Art. 5, 3.

<sup>5)</sup> R. J. I n. 3392, 3408 = St. A. Köln, Sanfe III A LXXXV 21.

<sup>9)</sup> R. J. II S. 213 Anm. 1.

<sup>7)</sup> So öfter in lateinischen Schriftstücken, z. B. St. A. Köln, Hanse III A XCIII 27, CXXI 1 ff und 9 ff; ebenda Briefbücher 103 S. 20; K. J. II S. 454, 581.

<sup>9)</sup> über biese hier im Beften von je her gebräuchliche Benennung ber hansen f. Stein S. 15.

<sup>&</sup>quot;) Der folgenden Ausführung liegen zugrunde die zerstreuten Angaben in den Akten, namentlich die Hausbeschreibungen bei den verschiedenen Bisitationen der späteren Jahre (— die von 1593 ist gedruckt bei Ennen, Hans. Edl. 1873 S. 59 f —), ferner Grundrisse und Zeichnungen aus dem St. A. Lüb., besonders unter "Inventaria" und in einem braunen Blechzylinder, endlich die Verkaufsheste von 1857 unter "Privilegia". — Aus der Zeit des Hausdaues selbst sind Grundrisse in den vom Verfasser benutzten Archiven nicht erhalten: doch ersehen die genannten späteren sie durchaus.

front') lag von ber Schelbe abgewandt nach Often. Ihre Länge an der Strafe betrug ebenso wie die der Westfront etwas über 80 m: die kürzeren Nord- und Südseiten maken je 62 m. -Aber gahlreichen gewölbten Rellern von ungleicher Größe 2) erhoben fich drei Geschosse. Bu ebener Erbe lagen 24 Speicher, die fogenannten Dackhäuser', die zu je zwei nebeneinander die ganze Breite einer Hausseite ausfüllten und wie die Reller je nach ihrer Lage ihren Zugang von der Strafe oder vom Sofe hatten.8) Das Backhaus in der Nordwestecke wurde als Wägeraum benutt. Bier überwölbte Torwege, an ben Gingangen mit Saulen verziert (besonders großartig das Haupttor im Often), führten von draußen auf den Hof. Von diesem aus war auch der Haupteingang zu ben eigentlichen, für die Allgemeingeit bestimmten Rontorräumlichkeiten, die im Erdgeschoft und ersten Oberstock bas Südwest= viertel des Hauses ausmachten und außer zwei Rüchen und einer Reihe mittelgroßer, ju verschiedenen Zwecken bienender Stuben und Rammern sowohl unten wie oben nach dem Bof zu je einen großen und einen kleineren Saal enthielten. In die oberen Stockwerke gelangte man vom Hof und vom Innern des Erd= geschosses auf vier steinernen, nach den hansischen Kontoren benannten Treppen. Das erfte Obergeschof murde, abgeseben von den zum Kontor im engeren Sinne gehörigen Räumen, von 50 Wohnkammern eingenommen.4) das zweite gänzlich von 51, wobei hier an die Stelle der Sale zwei große Vorpläge traten. Die meift nach Tieren ober bekannten Gestalten aus der alten Geschichte und Sage, der Bibel und dem Beiligenkalender be-

<sup>1)</sup> Abbildungen dieser Vorderfront sinden sich in sast allen größeren hansischen Archiven und an andern Orten. Sie sind in der Literatur schon versichiedentlich wiedergegeben worden (zuletzt und am besten nach einer Ansicht im Kölner Stadtarchiv bei Häpke, woselbst S. 50 auch eine anschauliche Beschreibung; serner bei Th. Lindner "Die deutsche Hanse" Leipzig 1898 S. 130, und bei D. Schäfer, Die Hanse (Monographien zur Weltgesch. 19, Leipzig 1902, S. 131), sodaß es hier genügt, darauf zu verweisen. Den besten Begriff von dem ganzen Gebäude gibt ein im St. A. Lüb. (Inventaria) vorhandenes Vild aus der Bogelschau (bei Schäfer a. a. D. S. 130) und ein ähnliches, allerdings offenbar nicht völlig genaues, bei Sartorius im Anhang zum 3. Vb. (nach einer Handzeichnung im Braunschweiger Stadtarchiv).

<sup>2)</sup> Da sie vielfach in einander übergingen, wird ihre Zahl verschieden angegeben, läßt sich aber auf etwa 40 bestimmen. 27 Eingänge sührten von der Straße und vom Hof aus hinunter.

<sup>\*)</sup> Hierzu und zum Folgenden vgl. die Zeichnungen im Anhang.

<sup>\*)</sup> Die Bisstationsakten von 1593 geben nur 49 an, da sie eine Kammer ohne Namen nicht mitrechnen (St. A. Köln, Hanse IV<sup>2</sup>2).

nannten Rammern') waren ähnlich wie die Backhäuser, wenn auch nicht in gleicher Regelmäßigkeit, in zwei Reihen nebeneinander angeordnet, ließen aber nach dem Hof zu rings herum in jedem Stockwerk eine faulengeschmückte, offene Gallerie frei. in die sie direkt oder durch Seitengange mundeten. Im Dachgeschok befanden sich nochmals 32 Rammern, sodak die Anzahl ber bewohnbaren Gemächer für die Kontorangehörigen im ganzen 133 betrug.2) Der Rest des Dachgeschosses bestand aus Bodenund Vorratsräumen. Es lief in zwei parallele Dachfirste aus awischen denen eine bleierne Rinne das Regenwasser ableitete. Diese sonderbare Bauweise, die wohl die Unbringung von mehr Fenstern ermöglichen sollte, deren Zweck jedenfalls sonst nicht recht einzusehen ift, stellte sich später für das Haus als sehr nachteilig heraus. Zu erwähnen ift endlich noch an der Westseite des Hofes eine in das Haus eingebaute Wandelhalle, die auch als Gallerie porkommt und von den porher ermähnten zu unter= scheiden ist.

Wie aus dem allen hervorgeht, vereinigte das neue Gebäude in zweckmäßigster Weise in sich die Erfordernisse eines Magazins. eines Wohn- und eines Bersammlungshauses. Es bot den Antwervener Kansen Ersak nicht nur für ihr fortan so benanntes "Rleines Öftersches Haus" am Alten Kornmarkt, sondern auch für ihre bisherigen Wohnungen und Lagerräume. Seinen Zwecken entsprechend war es in so großen Dimensionen angelegt. Die Außenlängen find bereits oben angegeben. Eine Vorstellung von ben Ausmaßen im Innern bekommt man, wenn man hört, daß die zwei großen Gale, allerdings auch die größten Räume, gegen 25 m lang und 81/2 m breit waren. Die Packhäuser maßen durchschnittlich 11 m in die Länge und 7 in die Breite. Mehr als 30 Schornsteine gehörten zu den weit über 100 Keuerstellen; die Läden der gahlreichen Fenfter waren wie die Außentüren mit dem schwarzgoldenen Wappen des Kontors geschmückt; wenn man sich in Untwerpen erzählte, das habe soviel Fenster

1) Die oft portommende Bahl 150 ift bemnach als starte Abrundung

nach oben aufzufassen.

<sup>1)</sup> Zu der Aufzählung der Namen bei Ennen, Hans. Ebll. 1873 S. 56 ift zu bemerken, daß auf der ersten Gallerie die Kammer zwischen "Kfau" und "Kräße" nicht "Geier", sondern "Oyevar" (— Abebar, Storch) und die auf der zweiten Gallerie zwischen "Bock" und "Bracke" nicht "Gindorn", sondern "Sich-horn" hieß Ausgerdem ist auf der ersten Gallerie die Kammer "Kriegsmann" ausgelassen worden. — Heiligennamen hatten übrigens schon die Kammern auf dem Österschen Hause in Brügge getragen, vgl. St. A. Köln, Hanse III E VIII 5.

als das Jahr Tage, fo murbe dies in Wirklichkeit mombalich noch übertroffen. Es erstaunt nicht, daß ein folches Bebäude die Bewunderung nicht nur der Zeitgenoffen erregte.1) Es mußte nicht nur bas Unsehen bes Rontors in ber Stadt heben, sondern war auch ben fremden Raufmannschaften ein sichtbarer Beweis bafür, bag bie Sanse noch nicht gewillt war, vom Schauplat bes Ronkurrenzkampfes abzutreten.

Die Inneneinrichtung hatte das Kontor gemäß den Abmachungen von 15632) selbst übernommen und die für die Allgemeinheit seiner Angehörigen bestimmten Räume nicht ohne Bracht ausgestattet.3) Waffen und Rüftungen schmückten bas aus Eichenholz gefertigte Balkenwerk: farbiger Unftrich, in einigen Zimmern Tapeten, ferner Bilder, Wappen u. beral verzierten bie Bande. Auch ein Teil des im bisherigen Sansehause noch befindlichen Mobiliars murde wohl hier untergebracht. Ein reichlicher Hausrat, Leinenzeug, Metall= und Solggeräte, vor allem ein Gilberichat ) in Geftalt von filbernen Weinkannen, Schalen und Rrügen, Löffeln, Salz= fässern usw., das meiste mit dem Wappen des Kontors, mar porhanden. Ein Kronleuchter, ein Uhrwerk, eine Glocke und manches andere werden gelegentlich erwähnt. Bon den Wohnkammern stattete man hingegen nur wenige mit dem Nötigsten aus, überließ ben größten Teil ihrer Einrichtung den neuen Inhabern. Die von diesen angeschafften Stücke sollten in den Besit des Kontors übergehen und ihnen nach dem Berhältnis des Wertes durch Abzüge an der Miete allmählich ersett werden. Die späteren Inventare weisen noch eine große Bahl von Bettstätten, Schreibtischen, Bänken, Stühlen und beral, auf.6)

<sup>1)</sup> Ein Ausspruch Guiccardinis ist schon mehrfach zitiert worden (R. J. I S. 520 Unm. 2; Sapte S. 50). Wie ihm erschien es 1604 auch dem nachmaligen Lübeder Bürgermeifter Brokes als ein "toniglicher Palaft" (3f. f. Lub. Gefch. I S. 284); durch alle Jahrhunderte bis zu seiner Bernichtung ward es unter die Sehenswürdigkeiten Antwerpens gerechnet.

Sehenswürdigkeiten Antwerpens gerechnet.

2) K. J. I Anh. n. 69 \* Art. 1.

3) Das Nächste großenteils nach den Ausgaben in den Rechenbüchern St. A. Köln, Hanse IV 36 und 39 und den losen Rechnungen ebb. IV unter 42; dazu zerstreute Nachrichten ebb. III A LXXXV—LXXXIX und die späteren Juventare (ein Auszug des 1602 aufgenommenen: Hans. Gbll. 1873 S. 73 f; vgl. serner Wehrmann ebb. S. 102).

3) Er machte 1567 einen Wert von ungefähr 1000 Talern aus (St. A. Köln, Hanse III A LXXVII 15).

5) Bgl. z. B. St. A. Köln, Hanse III A CXIX 41, IV 35 Bl. 36 b; Prototolbuch I Bl. 15.—Wer z. B. außer dem allein vorhandenen Kamin noch einen Ofen wünschte, mußte selbst dafür sorgen (vgl. St. A. Köln, Hanse III A LXXXV 26 und 34, LXXXVI, 11; hierher K. J. I n. 3444, 3447 und öfter).

9) Bgl. Häpte S. 50 f.

## 2. Kapitel.

## Die Organisation des Kontors seit seiner Wiederherstellung.

A. Vorbemerkungen. – Erste Periode (1555–1569). – B. Zweite Periode (1569-1578): 1. Allgemeines. – 2. Verfassung und Verwaltung. – 3. Das Finanzwesen. – 4. Das Kontorgericht. – C. Dritte Periode (seit 1578).

A. Vorbemerkungen: Name des Kontors; drei Perioden in der Entwicklung seiner Organisation. — Die erste Periode (1555—69) eine Übergangszeit. — Ihr Abschluß durch die eigenen Statuten des Kontors.

Die Genossenschaft, die das neue Gebäude fortan in seinen Mauern vereinigen sollte, war der geschichtlichen Entwicklung und der Benennung nach die gleiche wie zu Brügge. Die Hansescheute sich, den Namen zu ändern, teils aus Pietät gegen ihre alte Niederlassung, teils aus praktischen Rücksichten. Brügges Einspruch gegen eine offizielle Aushebung der alten und Einrichtung einer neuen Residenz war vorauszuschen und wegen älterer, damit zusammenhängender pekuniären Berpslichtungen gegen die Stadt zu fürchten. Bugleich wollte man sich die Möglichkeit offen halten, die an das Bestehen eines Kontors in Brügge geknüpsten Privilegien dort später aus neue zur Geltung zu bringen. Daher sührte das Kontor bis zu seinem Untergang die Bezeichnung "Der deutschen Hanse Brüggisches, jest in Antwerpen residierendes Kontor" (ober ähnlich). )

Dennoch nahm es jest eine wesentlich veränderte Gestalt an. In Brügge hatte es sich in doppelter Hinsicht von den andern hansischen Kontoren unterschieden: nach außen durch das Fehlen eines geschlossenen Wohnbezirks, im Innern durch die Eigenart seiner Bersassung, die sich besonders in der großen Zahl der Alterleute und in der weitgehenden Gliederung in Untergenossen-

3) Nur allmählich fommt daneben die fürzere Formel "Antwerpisches

(Untorfisches) Kontor" auf.

<sup>1)</sup> Sartorius III S. 253; Häpfe S. 46, 48; dazu K. J. I n. 1183, S. 509, II S. 386.

<sup>\*)</sup> H. III 9 n. 598 §§ 18, 26; Ennen, Hans. Gbll. 1878 S. 52; bazu K. J. II S. 386; Bersuche, den hansischen Handel nach Brügge wiederaufzuzunehmen, sind in der Tat in der Mitte der siedziger Jahre gemacht worden (f. weiter unten).

schaften ausprägte.¹) Diese Besonderheiten verschwinden nun in Antwerpen. Mit dem Hausdau kam in das Ganze die äußere Geschlossendeit, die ihm disher gesehlt hatte und die es jetzt den andern Kontoren anglich. Ebenso nimmt die Versassung eine Entwicklung in derselben Richtung. Zwar bleiben ihre Grundzüge dieselben wie in Brügge, aber in den Einzelheiten entsernt sie sich von den früheren Zuständen, um schließlich planmäßig nach dem Muster eines anderen hansischen Kontors, des Stahlhoss, gestaltet zu werden. Schon darum ist diese Seite im Leben des Kontors troß der kurzen Dauer, die ihm beschieden war, von Interesse und verdient mehr Beachtung als sie disher gesunden hat. Sie soll im solgenden im Zusammenhang mit der gesamten Organisation und Verwaltung des neuen Kontors behandelt werden, die sich unter den veränsderten Verhältnissen, teils unmittelbar dadurch bedingt, teils unsabhängig davon, gleichsalls weiter ausbildete.

Die Betrachtung hat auszugehen von der Wiederaufrichtung des Vorstands im Jahre 1555, doch brauchen wir uns mit der Beit bis 1569 nur kurg zu befassen, ba fie bestimmter Sagungen entbehrt und bloß als Übergangsstufe von den alten zu neuen Formen anzusehen ift. Mit dem Einzug in das Große Oftersche Haus beginnt ein zweiter Abschnitt. Jeht murden sowohl eine klare Festlegung der Berfassungseinrichtungen wie auch genaue Borichriften für die Berwaltung und Benukung des haufes erforderlich. Daher glaubte das Kontor nicht auf die Fertigstellung des großen Statuts, das Sudermann und die Bansestädte vorbereiteten, marten zu dürfen,2) fondern gab fich felbst eine Ordnung, die bis zu dem erft 1578 erfolgenden Erlag ber endgültigen Statuten durch den Hansetog in Rraft blieb. Da das Kontor gerade in diesem Zeitraum wieder aufzuleben schien und seine Kauptwirksamkeit entfaltete, mährend sich dann am Ende des Jahrzehnts fein Niedergang schon deutlich ankündigt, so mußte dieser Abschnitt den Mittelpunkt einer Darstellung der inneren Kontorverhältnisse bilden. Es war dies um so eher angängig, als die erwähnten

<sup>1)</sup> Näheres bei Stein S. 25 ff, 31 ff, ferner S. 60, 94 ff, 105. — Eine ähnliche Teilung der Gesamtheit findet sich allerdings auch auf dem Londoner Stahlhof, fam dort aber nur bei den jährlichen Neuwahlen zur Geltung (Schulz S. 177). Die Gruppierung auf dem Kontor zu Komgorod (Riesentampf "Der deutsche Hof zu Nowgorod" (Dorpat 1854) S. 23 ff; Daenell II S. 392 f) war anders geartet und ift mit der Brüggischen nicht zu vergleichen. Zudem war sie dort schwerlich so ausgebildet wie zu Brügge, wo sie sich durch die ganze Verwaltung hierdurch erstreckte.

2) Ennen, Hans. Ebll. 1876 S. 21.

Hansetagsstatuten, deren Veröffentlichung eine dritte Periode einsleitet, die eigentliche Organisation in ihrer Grundanlage bestehen ließen und daher, ohne nach dieser Seite einer gesonderten Ersörterung zu bedürsen, der Einsachheit halber zu den entsprechenden Abschnitten in der Behandlung der vorigen Periode gezogen werden konnten. Die hauptsächlichsten Neuerungen, die sie enthalten, liegen in dem Versahren bei Neuausnahme von Kontormitgliedern und in der Wahl und Zusammensehung der Vorstandschaft. Diese Punkte allein verlangten eine besondere Verückssichtigung, die dann allerdings um so kürzer aussallen konnte, als die neuen Vestimmungen infolge der raschen Abnahme des Kontors nur ganz unvollkommen zur Durchführung gelangt sind.

Bevor wir uns im Folgenden zu den Einzelheiten wenden, bedarf es eines Wortes über die Quellen: Die Grundlinien der Organisation zeichnen natürlich die uns überlieserten verschiedenen Statuten. Um jedoch ein vollständiges Bild zu gewinnen, muß man die von den Sekretären geführten Protokollbücher<sup>1</sup>), die reiches Material enthalten, heranziehen. Während sür die Brügger Zeit diese wertvollen Quellen ganz verloren scheinen,<sup>2</sup>) sind sie sür die Antwerpener Zeit erhalten, allerdings auch hier mit Ausnahme gerade der wichtigsten Jahre.<sup>2</sup>) Doch bieten hiersür wieder die in den andern Kontorakten zerstreuten Angaben oder wenigstens Andeutungen teilweisen Ersas. Aber das Finanzwesen im besonderen geben die Rechnungsbücher Ausschluße.

Die Abersiedlung nach Antwerpen hatte an sich den Charakter der Organisation des Kontors zwar nicht verändert, der ihr folgende Tiefstand und die geringen Außerungen des kontorischen Lebens?) aber hatten doch die Aberlieserung so stark unterbrochen, daß in den Jahren von 1555 an bedeutende Beränderungen in der Bersasserung eintreten konnten. Schon die Wiederaufrichtung der Borstandschaft schloß sich nur zum Teil an die srüheren Berhältnisse an. Die Zahl der Alterleute war die gleiche wie zuletzt in Brügge, auch geschah ihre Einsehung, wie es einmal heißt, nach altem Brauche sür die drei Drittel der hansischen Kaus-

<sup>1)</sup> S. weiter unten im Abschnitt über ben Sefretär.

<sup>2)</sup> Bal. ebenda.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sie beschränkten sich außer Briefwechsel, Berwaltungsangelegenheiten und den im ersten Kapitel erwähnten Unterhandlungen mit Behörden usw. oder den Hanseltädten auf einige gerichtliche Entscheidungen, Ausstellung von Beugnissen u. derzl. (Protokolbuch I). Bersammlungen des Borstandes sind häusiger, Berusungen der Kausmannsgemeinde dagegen äußerst selten.

mannschaft;1) aber sie stammten nicht jeder aus einer anderen Städtegruppe, und von der erwähnten Dreiteilung ift überhaupt in der Folgezeit nichts zu bemerken. Die Grengen der einzelnen Bezirke hatten sich wohl schon am Ende der Brugger Zeit verschoben und verwischt, nachdem einmal durch die Bereinigung ber Drittelskassen im britten Biertel bes 15. Jahrhunderts") ber Anfang bazu gemacht worden war.8) In Antwerpen war zudem ber Unlaß, der die alte Gruppenordnung vor allem wieder hatte hervortreten laffen können, nämlich die Wahl von Alterleuten durch die Gemeinde der Raufleute, die schon in den letten Jahr= zehnten in Brugge eine ftarke Ginschränkung erfahren hatte,4) bisher ganz weggefallen,5) und fie wurde auch in der jest beginnenden Beriode der Kontorgeschichte nicht wieder eingeführt. Man darf hierbei wie beim Folgenden nicht außer Ucht laffen. daß die Maknahmen der hansischen Gesandten 1555 keine abschließende Neuordnung der Berhältniffe des Kontors bezweckten und es weder an die Beobachtung früherer noch neuer Formen banden. Da man vielmehr mit der Schaffung fester Ordnungen bis zur endgültigen Regelung der Lage des Kontors wartete, so entbehrt diese Beriode der Gleichmäßigkeit in der Sandhabung der Genoffenschaftsleitung und bringt darin Abweichungen von ben Brügger Formen mit fich: Es gibt keine regelmäßigen jähr= lichen Neuwahlen des Vorstandes unter Beteiligung der Gesamtheit der Raufleute, sondern der leitende Ausschuß erganzt sich selbst nach Bedarf6) und mählt aus seiner Mitte die Alterleute, ohne dabei einen festen Wahlmodus zu befolgen.") Als ein dreiköpfiges

4) Sie wurde seit Ansang des 16. Jahrh. nur noch alle zwei Jahre vorsgenommen; St. A. Köln, Hanse IV 11 Bl. 5 (3) u. b.
5) Bergl. S. 15 und 18.
6) Bei der ersten berartigen Zuwahl wird bemerkenswerterweise noch die

<sup>1)</sup> St. A. Köln, Hanse III A XXIX 27.
2) Stein S. 104.

<sup>3)</sup> Bei der Verminderung der Mitgliederzahl wird es dem Kontor kaum möglich gewesen sein, immer eine gleichmäßige Verteilung der Vorstandsämter auf die Dritteile innezuhalten. Nachweisen läßt sieh diese Vernutung allerdings nicht, solange es nicht gelungen ist, die in den H. K. III 4—7 und 9 vorsommenden Alterleute und Kaufmannsräte nach ihrer Heimat zu bestimmen.

Justimmung der Kaufmannsgemeinde eingeholt; Protofollbuch I Bl. Bl. 282 (284) b f; St. A. Köln, Hanfe III A XXIX 27; seitdem hört auch das auf (Protofollbuch II S. 3 f, 44, 68, 90, 118 und öfter).

7) Die Wahl geschieht 1557 durch geheime Stimmabgabe beim Sekretär (Protofollbuch I Bl. 285 (287), 1560 und 61 zweimal "dorch gewonliche suffragia" Protofollbuch II S. 44, 68), 1562 durch offene Abstimmung (ebd. S. 92), 1567 zweimal in der Weise, daß unter zwei vorher vereindarten Persionen geheime Zettelwahl entscheidet (ebd. S. 238, 308), 1568 wieder durch offene Abstimmung (ebd. S. 485 f).

Rollegium erhielten fich die Alterleute nur kurze Zeit. Bon den brei zunächst eingesekten war schon zwei Jahre darauf nach Abzug ber andern nur einer übrig. 1557 wurde ihm wieder Unterstükung geschaffen: weil aber damals für die Erledigung der den Alterleuten obliegenden Geschäfte nicht mehr als zwei Bersonen nötig erschienen, begnügte man sich mit dieser Bahl') und ging über sie auch späterhin nicht wieder hinaus, obwohl dieser Zustand ursprünglich nur propisorisch gedacht mar.1) Der den Alterleuten nach dem Mufter der ehemaligen Achtzehnmänner ") jur Geite ftehende Ausschuk entsprach bei seiner Einsekung weder im Namen noch in ber Mitgliedergahl der genannten früheren Einrichtung; die Erinnerung baran blieb jedoch in diesem Falle so stark, baß sich neben der neuen, im niederländischen Rontor ganz ungewöhnlichen Bezeichnung der Mitglieder als Beisiter' ober Meistermannen'3) allmählich wieder der alte4) Titel "Raufmannsräte" einbürgerte.5) Ihre Zahl stand ebensowenig fest wie die der Alterleute; sie schwankte zwischen vier und acht. - Im Begensat zu diesen losen äußeren Formen in der Gestaltung des leitenden Ausschusses erscheint bessen Tätigkeit von vornherein einheitlicher, wenn sie auch wie die gesamte Organisation in dieser Beriode allein auf gewohnheitsmäßiger Ausübung von Berwaltungs= und Rechts= formen beruht, wie sie offenbar teils die Bedürfnisse, teils Unlehnung an Brügger Berhältnisse 6) ober an andere bekannte Borbilder, teils Weisungen der Hansestädte an die Hand gaben.7) Daneben finden wir gelegentlich in Fällen, wo sich das Fehlen fester Ordnungen besonders fühlbar machte, Anfage zu einer Begründung und schriftlichen Firierung folcher;8) aber sie blieben

<sup>1)</sup> Protokollbuch I BI. 285 (287). — Zeitweise gab es sogar nur einen Altermann (vgl. die Liste der Alterleute im Anhang).

<sup>2)</sup> Darüber bei Stein S. 53 ff.

²) Protofollbuch I Bl. 224 (222) u. öfter; Protofollbuch II z. B. S. 225, 236.

<sup>4)</sup> Bgl. z. B. Hanf. U. B. IX n. 229.

<sup>\*)</sup> Z. B. schon Protokollbuch II S. 307.

<sup>6)</sup> Bgl. Protokollbuch I Bl. 282 (284), Protokollbuch II S. 2, 390.

<sup>7)</sup> Auf ihre Ableitung und ihr Wesen näher einzugehen, erübrigt sich an dieser Stelle, da wir ohnehin in der nächsten Periode, in der sie sämtlich und großenteils satungsmäßig gesestigt wiederkehren, darauf zurücksommen müssen.

<sup>\*)</sup> Z. B. Protokollbuch I Bl. 236 (234): Berordnung für die "Morianskinder" (vgl. über diese weiter unten); Protokollbuch II S. 18: Festjetzung der wöchentlichen Gerichtstage; ebenda S. 74, 93, 246: Beschlüsse über rechtzeitiges und vollzähliges Erscheinen der Katsmitglieder zu ihren Versammlungen; ebenda S. 384: Beschluß über die Teilnahme an den Gemeindeversammlungen.

pereinzelt und unzureichend') und konnten eine instematische Kontorordnung nicht erfeten. Die Borfteber felbit empfanden bei ihrer Umtsführung diesen Mangel am beutlichsten. Gie baten baber im Oktober 1567 Subermann mahrend seiner Unwesenheit in Antwerpen um Ausarbeitung von Sakungen.2) Einen gleichen Auftrag hatte der Sondikus porher auf der Bersammlung ber Sansestädte erhalten, die fich bereits seit 1565 mit berselben Frage beschäftigten; 3) doch ist zweifelhaft, ob er baraufhin sogleich ans Werk ging.4) Jedenfalls gedieh die Angelegenheit nur langfam pormärts; 5) 1569 lag von dieser Seite ein fertiger Entwurf noch nicht vor. Die Rontorvorsteher mußten sich daher selbst helfen und erließen zunächst gleich nach dem Einzug in die neue Residenz eine Hausordnung, welche die für den Anfang nötigen Bestimmungen über Austeilung der Räume, Regelung der Miet= und Beköfti= aungsverhältnisse, Benukung des Hauses, Sitte und Ordnung usw. enthielten; 6) etwa in den letten Monaten des Jahres ließen fie dann ein umfassendes Statut folgen. 7) Dies legte in seinem ersten Teil die Hauptpunkte der Organisation des Kontors sakungsmäßig fest, in einem zweiten Teil wiederholte es die obige Hausordnung in erweiterter Form. Bu einer lückenlosen Grundlage für die Einrichtung des Kontors fehlte allerdings auch hierbei noch viel. Das Statut war eben nicht mehr als ein Notbehelf und augen-

inzwischen zu den klausgersummtungen (j. vor. Anm.); sie waren ossendar inzwischen jedesmal außer Übung geraten.

<sup>2</sup>) Protofolibuch II S. 372.

<sup>3</sup>) K. J. I Anh. n. 77 \* § 14, S. 572 Art. 9, vorn n. 2932, 3115; dazu D. J. n. 5087, Anh. S. 882, 884.

9 Koln ertlatie Schrifte in viejer kichtung zur verzung, spränge kicht das Hanfliche Eigentumsrecht daran gesichert sei (K. J. I S. 580 § 10).

9 St. A. Köln, Hanse IV 15.

2) St. A. Köln, Hanse IV 14; ebenda IV 13 ist nur der erste Teil dieses Statuts von anderer Hand. — Die Überschrift lautet: "Ordinantien, Statuten und gesatze, darnach sich der gemeiner Kausman, so ab und an reisen aus gmeinen Erb. Hanse Stetten, auch die so im Conthoir residiren, wie dan auch gleichfals, so haußlich mit Weib und Kindern hansischer Freiheit gebrauchente binnen Antwerpen aus gmeinen Erb. Hanse Stetten sich nidergeschlagen wonen, hinfurter zuverhalten haben bei strafe dazustehente, zosamen gesocht aus den alten Statuten und Recessen der Conthoiren und gmeiner Erb. Hanse Stetten." - Da ber Erlaß dieser Statuten auffallenderweise im Protokollbuch nicht vermerkt wird, ift die Zeit genauer nicht zu bestimmen: als termini post quos sinden sich das einmal (Bl. 4 b) als zurückliegend erwähnte Datum 14. Juni 1569 und die Bezugnahme auf zwei, Ende Juli erlassene Berordnungen (Bl. 8 b f). Undrerseits ist das Statut im Frühjahr 1570 offendar schon einige Zeit in Gebrauch (vgl. Protokollbuch III S. 200, 203, 206).

<sup>1)</sup> Bezeichnend ift z. B. die mehrfache Wiederholung der Beschliffe über das Erscheinen zu den Ratsperfammlungen (f. por. Anm.); sie waren offenbar

<sup>4)</sup> K. J. I n. 3622, II n. 18. 5) Köln erklärte Schritte in dieser Richtung für verfrüht, solange nicht

icheinlich nur dazu bestimmt, für die nächste Zeit als Richtschnur in ben noch unsicheren Stücken zu dienen. Go verbreitet es fich ausführlich über die neuen Umter, die Schokerhebung, den Rechts= gang por dem Rontorgericht und verschiedene Stücke der haus= ordnung. Für die eigentliche Verfassung hingegen bringt es nicht viel mehr als die Bestimmungen über Zusammensekung und Wahl des leitenden Ausschuffes. Deffen Stellung innerhalb der Rontorgemeinschaft, die Rechte und Bflichten feiner Mitglieder und der Rreis ihrer Befugnisse werden nur hinsichtlich der Gerichtsbar= keit berührt; anderer anscheinend als selbstverständlich betrachteter Bunkte wie der Zulassung jum Rontor oder der Bersammlung fämtlicher Genossenschaftsangehörigen wird garnicht ober nur nebenbei gedacht. Trok folcher Unvollständigkeit murde dies Statut mit einigen Bufagen der nächsten Zeit für fast ein Jahrzehnt makgebend.1) da fich die Beröffentlichung des von seiten der Sanse= ftädte geplanten bis Ende 1578 verzögerte. Über die näheren Umstände bei seiner Aufrichtung erfahren wir nichts, doch ift klar, daß es sich an schon Vorhandenes anlehnte. Zum Teil ging es, wie die Aberschrift besagt, auf ältere Borlagen zurück.2) Bu= gleich aber hielt es sich an die gur Zeit seiner Abfassung geübten Gewohnheiten, die auf diese Weise rechtliche Geltung erlangten 3) Daneben wirkte ferner bas naheliegende Borbild des Stahlhofs mit, dessen Berhältnisse denen des Antwerpener Rontors ent= sprachen und den dortigen Raufleuten nicht unbekannt sein konnten. Der hierdurch bedinate Mischcharakter der Kontororganisation wird noch dadurch verstärkt, daß man in den Bunkten, wo die neugeschaffenen Sakungen nicht ausreichten, auf die alten Brügger Kontorformen zurückariff, soweit diese sich in den neuen Rahmen einfügten. Dies Verfahren mird miederholt ausdrücklich bezeugt,4) ist aber auch ohne bas vielfach erkennbar. Wo in dieser Be-Biehung ein Bergleich der Antwerpener Berhältniffe mit ben

Köln, Sanse III A XCIII 1.

<sup>1)</sup> ilber das 1570 hinaus ift seine Beobachtung allerdings infolge des der luftes der nächsten Protokolldicher nicht genau zu verfolgen, doch zeugt bie sonstige überlieferung von seiner unveränderten Geltung dis zum Ende der siedziger Jahre. Der Hanstag von 1572 erklärte sich sürs erste mit dem bestehenden "Regiment" einverstanden; K. J. II n. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Man hatte, mie es heißt, nicht nur "die alte gmeiner Stett und dieses Conthors Ordnungen und Statuten mit sorgfeltigem fleis zusamenbracht", sondern ihnen auch "nach itziger glegenheiten erheischligkeit ab und zusatz getan", St. A. Köln, Hanse III A CVII 30.

4) Protofollbuch III S. 75, 79 f u. öfter; s. auch R. J. I n. 2622; St. A.

vorher in Brügge bestehenden möglich war, ist in der folgenden Darstellung auf die Abereinstimmungen resp. Unterschiede hinsgewiesen worden. Im übrigen muß es dahingestellt bleiben, inwieweit aus den neuen Feststellungen Rückschlüsse auf frühere, in der undeutlicheren Brügger Aberlieserung weniger klar hervortretende Formen zulässig sind.

B. Zweite Periode (1569-78). 1. Allgemeines: Wirfungsfreis bes Kontors Zugehörigkeit; Zusammenleben auf dem Hansehause usw.; Fehlen der früheren Dreiteilung.

Troß seiner damaligen Bedeutung für den Welthandel wurde Antwerpen dennoch nie in so unbestrittener Weise wie ehedem Brügge in seiner Blütezeit jum Mittelpunkt für den hansischen Berkehr in den Niederlanden. Die Sanse selbst hatte der Degentralisation ihres Handels1) nachgegeben, indem sie von einer Abertragung des früheren Stapelzwangs auf ihre neue Rieberlassung absah. Ihre Raufleute konnten jest jederzeit nach allen niederländischen Blägen und mit allen Warengattungen freien und direkten Handel treiben, ohne den Ort des Rontors zu berühren. Es entsteht damit die Frage, wie weit dessen Wirkungskreis und Obergewalt unter diesen Umftänden reichten. War es als eine Zentrale für die Bertretung und Beauffichtigung ber gesamten hansischen Raufmannschaft in den Niederlanden gedacht? In einer Hinsicht trifft dies zu. Es galt als selbstverständlich und wird durch zahlreiche Beispiele belegt, daß das Kontor die Interessen sowohl des ganzen Bundes wie einzelner Raufleute im Gesamtgebiet der Niederlande und darüber hinaus nach Rräften wahrzunehmen und zu verteidigen hatte.2) Aber auch sonst sind Anzeichen dafür vorhanden, daß das Rontor seinen Sprengel nicht auf Antwerpen beschränkt erachtete. Go reiste 1757 ein Altermann persönlich nach Amsterdam, um den dortigen Sanfen Beschlüffe der Städte zu verkünden,3) und zu demfelben Zwecke wurden an die hansischen Schiffer in Seeland Briefe

¹) Bgl. Häpke S. 30.
²) K. J. z. B. I n. 2469, 2553, 2566, 3505, S. 607, II n. 133/4, 380, 425, 435, 452, 598, 703 u. öfter, S. 356; St. A. Köln, Hanfe III A CVII 30 (Befindered des Kontors wegen Kornausfuhrverhinderung in Amfterdam); — Dazu paßt, daß das Gebiet, für welches dem Kontor das Recht der Schoßertebung zustand, wenigstens theoretisch über das Weichbild von Antwerpen hinausging. Näheres beim Abschnitt über den Schoß.
³) Protokolbuch I Bl. 287 (289) b f.

geschrieben.1) Als 1574 Bersuche zur Wiederaufnahme des hansischen Sandels nach Brügge gemacht wurden, förderte und überwachte das Kontor diese.2) Für 1575 und 1580 sind mit bem Kontor in Berbindung stehende Deputierte der Nation' in Umsterdam bezeugt, ohne daß indessen erkennbar wäre, ob es fich dabei um eine dauernde Einrichtung zu einem bestimmten 3wecke handelt.8) Bereinzelt wird ein außerhalb Untwervens spielender Rechtsfall zwischen Hansen por das Antwerpener Kontor gebracht.4) Noch 1587 stellt das Kontor für hansische Raufleute in Umfterdam Bäffe aus.5) Aus allebem aber laffen sich Regeln nicht ableiten, zumal jegliche amtlichen Erklärungen über diefen Bunkt fehlen und sowohl die Statuten von 1569 wie die von 1578 sich nicht weiter darüber aussprechen. Dieser Umstand, por allem aber die Erbauung des großen, für so viele Bersonen berechneten Sansehauses beweisen zur Benüge, daß man auf jeden Kall als Schwerpunkt des kontorischen Lebens die Stadt Antwerpen felbst im Auge hatte.

hier umfakte das Rontor wenigstens in der Theorie alle ortsanwesenden Sansen. Man unterschied die Raufleute, bezw. Raktoren, die ftändig oder für längere Zeit in der Stadt anfäffig waren und als die eigentlichen ,Residierenden' den Stamm bes Rontors bildeten, und folche, die nur vorübergehend gur Erledigung von Geschäften dort weilten, die sogenannten an- und abreisenden' (auch kurz ,reisenden' oder ,ankommenden') Raufleute. 6) Dak freilich diese alle gemeinschaftlich auf dem neuen Sause Wohnung nehmen follten, wie Sudermann in konfequenter Berfolgung feiner Biele und mit ihm die Rontorvorsteher verlangten,7) war eine leichter aufzustellende als durchführbare Forderung. Durch das Entgegenkommen gegen die Säuslinge hatte man fie bereits felbst

R. J. II S. 439, 383 Art. 11.

<sup>1)</sup> Ebenda.

<sup>1)</sup> Ebenda.
2) K. J. II n. 419, 427, 433 f, 436, 488, 453, 559 f, 578, 598, 635.
3. II n. 630, 1756, 1774.
4) Protofollbuch I Vl. 296 (299).
5) Protofollbuch IV zum 2. und 6. Juni 1587.
6) Bgl. z. B. die überschriften zu den Statuten von 1569 (S. 40) und die praesatio statutorum Contorii 1576", St. A. Lüb. Acta Batavica et Flandrica I Vol. A unter 1; dazu zahlreiche Belege in den Kontorakten, z. B. St. A. Köln, Hange IV 14 Bl. 3b, 12 f; IV 15 Bl. 5b; IV 34 Bl. 1, Bl. 51b u. öfter; K. J. I S. 537, 602, 607, II S. 439, 585. — Die Scheidung war schon aus praktischen Kücksichen bei den Schoß= und Kostgeldzahlungen geboten, vgl. Marquard II S. 312 f.
7) Hausordnung St. A. Köln, Hanse IV 15 Bl. 3; Hanse III E VI 7; Protokollbuch III Bl. 35; K. J. I n. 3421; Statuten von 1569, Bl. 8 b f; vgl. K. J. II S. 439, 383 Art. 11.

durchbrochen; aber auch abgesehen bavon ist ihre Erfüllung, wie die Geschichte des Kontors lehren wird, niemals völlig burchgesett worden. Dagegen ftief ber alte Grundfak, bag kein Nichthanse Mitglied des Kontors werden und von seinen Rechten Gebrauch machen durfe,') auf keine Schwierigkeiten.2) War die Hansezugehörigkeit eines Neugnkommenden nicht zweifelsfrei, so konnte er sich durch eine Bescheinigung seiner Beimat- ober Quartierstadt8) oder burch eidliches Zeugnis zweier mit ihm bekannter Kontormitglieder4) darüber ausweisen. Die Umgrenzung des Begriffs der Hansegugehörigkeit mar allerdings nicht immer die gleiche. 1562 sprach der Hansetag einem geborenen Nichthansen, der nur einige Jahre in Hamburg gedient hatte und bessen Kontorberechtigung daher angesochten wurde, diese in vollem Umfang zu.5) Nach den erwähnten Heimatsausweisen aber scheint es, als wenn das Kontor selbst nach dem Borgange des Londoners 6) nur das auf Geburt zurückgehende Bürgerrecht in einer Sansestadt gelten ließ, und die Statuten von 1578 ftellen bann dieses mit aller Schärfe als Borbedingung auf.7) Eine äußere Form der Aufnahme wie in Brugge 8) aab es während ber hier zu behandelnden Zeit nicht.9) Da infolgedessen Aufnahme= bücher und systematische Zusammenstellungen des Mitgliederbestandes sehlen,10) so ist es nicht möglich, sich über Zahl und Busammensegung der hansischen Genossenschaft im einzelnen genauer zu unterrichten. — Eine bessere Vorstellung kann man sich von dem Zusammenleben auf dem Hansehause machen. Als

1) Protofollbuch III BI. 241 f.

<sup>2)</sup> Bei der Benutzung des Hauses machte man eine gewisse Ausnahme insofern, als die gerade leerstehenden Lagerräume auch an Nichthansen vermietet werden durften, aber teurer und jedesmal nur auf höchstens drei Monate,

mietet werden durften, aber teurer und jedesmal nur auf höchstens drei Monate, um sie dem Kontor sür eintretenden Bedarf nicht zu lange zu entziehen. Statuten von 1569, Bl. 10 f.

3) Bgl. K. J. I n. 1199/1200; — Belege besonders im Protofollbuch I; ferner St. A. Köln, Hans iv 26 Bl. 52 b; in Köln ausgestellte Zeugnisse. K. J. I S. 69, n 1304, 3471, II n. 107, 464, 528. — Man versuhr so wohl gemäß früheren Hansetagsbeschlüssen, z. vom Jahre 1498, H. III 4 n. 79 § 50.

4) Mehrsach im Protofollbuch I; K. J. I n. 2558, 2607.

5) K. J. I S. 510.

6) Schulz S. 171.

7) Marquard S. 302; — Berhandlungen des Hansetags von 1572 über diesen Punkt: K. J. II S. 387 unter 4. Aug.

8) Stein S. 21.

<sup>\*)</sup> Stein S. 21. \*) Wir hören davon weder in den Statuten von 1569 noch in den Protofollbüchern irgend etwas.

<sup>10)</sup> Das im R. J. I unter n. 3770 aufgeführte Berzeichnis enthält nur die Häuslinge, von denen einer bas Kleine Oftersche Haus gemietet hatte. — Undere zufällige Ginzelnachrichten werden später verwertet werden.

haus- und Tischgenossen kamen die Bewohner täglich mit einander in Berührung. Das dadurch gesteigerte Gemeinschaftsgefühl fand seinen Ausbruck auch in großen, gemeinsamen Banketten. die das Rontor mehrmals im Jahre veranstaltete und an denen jeder teilzunehmen oder sich andernfalls wenigstens Einbeziehung in die Berrechnung der Roften gefallen zu laffen hatte.1) Auch sonst war man auf dem Ofterschen Sause dem Frohsinn und geselligem Treiben nicht abhold.2) Einmal ertönen sogar Rlagen über das Aberhandnehmen der Zechgelage.8) Für den Berkehr auf dem Sause bestanden im übrigen die vom Rontor hierfür neugeschaffenen Bestimmungen, die eine möglichst ausgiebige Benukung und gleichmäßige Berteilung ber Räume und wie auf den andern hansischen Niederlassungen ein geordnetes, friedsames und ehrbares Zusammenwohnen bezweckten. Auch Bäus= linge maren gur Miete berechtigt, mußten aber höhere Breife zahlen und sollten bei größerem Andrang hinter ben auf dem Saufe Residierenden zurückstehen.4) Undrerseits durften wiederum Diefe bei Strafe außer dem Saufe keine Lagerräume mieten, folange dort Blak mar. Streitigkeiten bei der Bermietung ent= schieden die Borsteher, die bei Anwachsen der Gesellschaft veranlassen konnten, daß niemand mehr als je eine Rammer, ein Backhaus und einen Reller inne hatte.5) Regelmäßige Bezahlung, ordentliche Ründigung und Abgabe der Schlüffel murde jedem zur Pflicht gemacht.6) Raufmannsgüter durften in den Gängen und auf dem Hof über eine kurze Frist hinaus nicht stehen gelaffen werden; eine Ausnahme machten schwer bewegliche Stücke. für die dann aber ein Blakgeld zu entrichten war. Undere Borschriften zielten auf Berhütung von Brand, nächtlicher Ruhestörung, Streit unter den Hausbewohnern.7) Frauen wurden außer dem weiblichen Dienstpersonal nicht geduldet.8) Besondere Bestimmungen

1) Statuten von 1569 Bl. 13b; Protofollbuch III S. 182, 184, 186.

<sup>2)</sup> Noch die späteren Inventare weisen allerlei hierher paffende Gegen= ftande auf, fo eine Narrentappe, eine "Dileckentafel' (= Schieficheibe? Schon St. A. Köln, Sanse III E XI 17) und viele Musikinstrumente.

\*) St. A. Köln, Hanse III E X 15.

<sup>4)</sup> Statuten von 1569 Bl. 10.

<sup>6)</sup> Hausordnung Bl. 4 und Statuten von 1569 Bl. 10. 6) Ebenda Bl. 4 b f bezw. Bl. 10 b. — Bei Aufgabe eines Raums ohne vorhergehende Kündigung lief die Miete weiter: Statuten ebenda, vgl. St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 175.

7) Hausordnung und Statuten von 1569; ähnlich in den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 318 ff).

<sup>\*)</sup> Bgl. Brotofollbuch III Bl. 38, S. 182; Statuten von 1578 (bei Marquard S. 318); R. J. II n. 175 \* 14.

gab es für die Burschen, die sich viele Kausseute sür ihren persönlichen Dienst hielten und denen Wohnung und Kost auf dem Hause gewährt werden konnte. Sie wurden dazu herangezogen, dei Tisch ihren Herrn auszuwarten. Wöchentlich abwechselnd versah einer von ihnen das Amt eines "Schaffers" und hatte als solcher vor den Mahlzeiten allerlei kleine Dienste zu verrichten. Diesse "Jungen" müssen dem Kontor viel zu schaffen gemacht haben, denn es erließ für sie zwei besondere, strenge Ordnungen über ihr Verhalten im Hause. Bei Versehlungen dagegen waren zunächst ihre Herren für sie verantwortlich, doch unterstanden sie daneben auch selbst der Strafgewalt des Kontors.

Die Zusammenziehung auf dem Österschen Hause ließ die hanssische Nation noch mehr als disher nach außen als eine Einheit erscheinen. Diese Geschlossenheit wurde auch nach innen nicht gestört, da ja die in Brügge übliche Einteilung nach Städtebezirken mit ihren Nachteilen von selbst aus der Versassung verschwunden war und für ihre Wiederbelebung wenigstens in der früheren, durch die ganze Verwaltung sich erstreckenden Form offenbar kein Vedürsnis vorlag. Die spätere, in den Satzungen von 1578 vorgesehene Quartiereinteilung war keine Gliederung im alten Sinne und galt, wie wir sehen werden, nur für die Vorstandswahlen.

2. Berfassung und Berwaltung: Selbstverwaltung unter Aufsicht der Hanseltädte; Alterleute und Kausmannsrat; Hausmeister und Schoßmeister; die Gemeinde der Kausseute; Sekretäre und niederes Dienstpersonal.

Als Fortsetzung des Brüggischen Kontors stand das Antwerspener wie seit dem 14. Jahrhundert alle hansischen Niederlassungen unter der Aussicht und Berfügungsgewalt der Städte,6) denen

<sup>1)</sup> Statuten von 1569 Bl. 12, 14 f.

<sup>2)</sup> Ebenda.

<sup>\*)</sup> Tischdeden, Glockenzeichen, Tischgebet. Statuten von 1569 Bl. 14 f.

\*) Protokollbuch III Bl. 166 f; St. A. Köln, Hanse IV 14 Bl. 14 ff (nach=

träglich den Statuten angefügt).

5) Statuten von 1569 Bl. 126, 14 ff; Protokollbuch III Bl. 182, 190 f. — Nötigensalls wurden sie "zu Gehorsam in den Keller gestellt"; St. A. Köln, Hanse IV 14 Bl. 146, 15.

e) Die Städte konnten ohne weiteres in die Verhältnisse des Kontors eingreisen (z. B. durch Statutenerlaß) oder seine Dienste und Hülfsmittel sür Bundeszwecke in Unspruch nehmen, z. B. K. J. I n. 1214, 1567, 1829, II n. 2237, 2258, S. 705 f (Art. 4); St. A. Köln, Hanse III E VII 25 f; D. J. Anh. S. 886. — So bezog auch Sudermann auf Anordnung der Städte einen Teil seines Gehalts aus den Einkünsten des Kontors, vgl. K. J. I n. 3488, 3590, 3610, 3622, dazu auch II S. 347 n. 29; D. J. n. 4133, Anh. n. 33 \* unter 5. — Auch der Kontorbesit galt letzten Endes als Sigentum der Städte, die darüber nach Einessen versigten, z. B. K. J. I n. 1738, 2883, II n. 198, S. 379 ff, 386, 432; D. J. S. 896; vgl. auch weiter unten beim Finanzwesen.

es auch verantwortlich und zur Rechnungslegung verpflichtet war,<sup>1</sup>) ordnete und verwaltete aber darunter seine inneren Unsgelegenheiten selbständig. Die Unterordnung des Kontors unter die Städte tritt in den Punkten, wo das Verhältnis beider Geswalten durch seste Rechtssäße näher bestimmt wird, deutlich hervor;<sup>2</sup>) aber auch sonst sühlen sich die Kontorvorsteher in allen wichtigen Schritten von den Städten abhängig und betrachten sich als deren Beamte oder "Diener".<sup>3</sup>) Ihre Amtstätigkeit erscheint als ein Ausssuße der städtischen Gewalt.<sup>4</sup>)

Wie in Brügge und auf den andern Kontoren lag die Leitung der Genossenschaft nicht in den Händen der Gesamtheit, sondern nur eines kleinen Teils ihrer Angehörigen. Dieser sogenannte "Kaufmannsrat") (latein. consilium oder collegium mercatorum") unterschied sich aber in der Gestalt, die er nach seinen verschiedenen Wandlungen im Lause der Zeit nunmehr unter dem Einfluß der neuen Statuten erhielt, von der gleichnamigen Einrichtung in Brügge") in verschiedener Beziehung, zunächst schon äußerlich durch die geringere Zahl seiner Mitglieder. Er bestand aus

<sup>1)</sup> Z. B. K. J. I n. 1718, 2392, 2735, II S. 378 Art. 6. — Desmegen wie überhaupt zur Berichterstattung entsandte das Kontor auf die Hansetage stets einen oder zwei Bertreter.

<sup>\*\*)</sup> So beim Berordnungsrecht der Genossensichtsvorsteher und bei der Appellation (s. über beides weiter unten). Ebenso konnte das Kontor Schoß erheben nur auf Grund vorheriger Bewilligung und nach den Anordnungen der Städte, vgl. dazu die Statuten von 1578 (dei Marquard II S. 814). Auch zu größeren Anieihen bedurfte es ihrer Genehmigung, jedensalls in der Theorie; K. J. I n. 3432, II S. 387. In den späteren Berhandlungen über die Kontorschulden (im letzten Jahrzehnt des 16. und am Ansang des 17. Jahrh.) wird wiederholt ausdrücklich darauf hingewiesen, z. B. K. J. II S. 975; ferner Schrb. Lübecks an Bremen 11. Apr. 1595 (St. A. El. Vol. II unter 28), woes heißt, daß "den Resiedirenden dero Zeit nicht geduert hette, one vorhergehende beliedung und Consent der Erd. Stedte einige Verschreidungen under des Cunthors Insiegel auszugeben".

³) Die Borsteher sagen von sich, daß sie doch anderes nicht dan der Erd. Stedt und zu derselbigen eigen sachen wie Dienere, vorwaltere sinn", — "das dennoch in eines Ers. Kaussen macht nicht were, solchs on bevelch, wissen und willen der Erd. Anzestedte, als deren Dienere und Stadholdere sie nur seint, an andere Orte von dar zu transferieren". St. M. Röln, Hanse III A LXXVII 15; ähnlich A LXXXVIII, XCI 26, CX 5; Brotosollbuch II S. 1, 488.

<sup>4)</sup> Es war ihnen nach ihren eigenen Worten das "Regiment nach gemeiner Stett bevelich mit Eidtspflichten auferlegt". St. A. Köln, Hanse III A XCIV 1; vgl. auch K. J. II S. 693 Anm. 1, wo die dem Herausgeber nicht versftändliche Ausdrucksweise wohl von diesem Gesichtspunkte aus zu erklären ist.

<sup>5)</sup> Statuten von 1569 und 1578 und überall in den Aften.

<sup>5)</sup> St. A. Köln, Sanfe III A XCVI 14, E XI 1.

<sup>7)</sup> Darüber Stein S. 57.

<sup>\*)</sup> In Brügge hatte er bis 1472 aus 24, banach aus 18, seit 1486 aus 12 Personen bestanden. Wehrmann, hans. Gbli. 1873 S. 84; hapte S. 32.

8 Bersonen, barunter ben zwei Alterleuten1) (Alderleuth, oldermanni, seniores, consules3). Lektere werden oft in bemerkenswerter, dem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr geläufiger Beife unter bem Begriff "Der Altermann" gusammengefaßt.") Für bie übrigen sechs Mitalieder gibt es keine feste Benennung: meist heißen sie nach ihrem Rollegium "Raufmannsräte".4) Der Name Beisiter'5) verschwindet dagegen am Anfang der siebziger Jahre wieder; 6) andere Bezeichnungen sind . Ratsvermandte'7), senatores'8), praesides'9) ober mit Beziehung auf ihren Eid .Gelchworene' 10.

Für die Wählbarkeit in diesen Borftand war außer dem selbstverftändlichen Erfordernis der Sanse= und Rontorfähigkeit nach den Bestimmungen von 1569 eheliche Geburt<sup>11</sup>) und Unbescholtenheit Borbedingung; 12) Bankerott ober Betrug mährend ber Zeit des Amts machte seiner verlustig. 12) Es ist anzunehmen, daß die Vorsteher nur aus dem Kreise der in Untwerpen für längere Zeit Residierenden genommen wurden, da man, wie sich gleich zeigen wird, auf möglichst lange Führung des Amtes Wert legte. Die Besetzung der Vorstandsämter geschah nach dem Verfahren, das sich schon in der vorigen Beriode herausgebildet hatte 18): Un die Stelle der in Brügge üblichen, regel-

1) Statuten von 1569; (nach Bl. 1 bürfen es keinenfalls weniger als 8 Berfonen fein).

2) 3. B. St. A. Köln, Sanfe II 37 Bl. 407 b, III A LXIV, XCVI 14, E VI 13; Protofollbuch III S. 246; R. J. II Anh. n. 101\* 1. — Die Bezeichnung als consules ist neu und offenbar dem bei den andern fremden Raufmannschaften

"gekaren und erwelet zo einem beisitzer und kauffmans Rath".

7) St. A. Köln, Hanfe III A LXXXIX 57.

9) Protokolbuch II S. 62.

9) Protokolbuch III S. 246 und öfter in latein. Urkunden.

10) A. J. I n. 1397, II n. 2533 ("geschworene Kaufmannsräte").

11) Wie in Brügge, f. Stein G. 31 Anm. 4.

consules ift neu und offenbar dem bei den andern fremden Kaufmannschaften in den Riederlanden gebräuchlichen Titel nachgebildet. Bgl. Stein S. 51.

3) Dieser Gebrauch läßt sich vereinzelt schon sür die Brügger Zeit nachweisen; Hanl. U. B. IX n. 399, X n. 563. In der Antwecpener Zeit heißt es in den Aften durcheinander bald "der Altermann", bald "die Alterleute". Daß auch mit der ersten Ausdrucksweise nicht etwa nur einer, sondern in der Tat beide Alterleute gemeint sind, beweisen besonders deutsiche Belege wie K. J. I n. 1900 (dazu n. 1954, wo dieselben als "Alterleute"), 2695, S. 494. Besonders anschaulich ist St. A. Köln, Hanse III A LXXXVI 15 und 17, wo sich in Original und Abschrift beide Ausdrucksweisen neben einander sinden.

4) Z. B. K. J. II n. 2533 (latein. consiliarii, St. A. Köln, Hanse III A XCVI 14); ein einzelner: "Kaufmannsrat" (K. J. I n. 3103, II n. 2540; Protokolbuch II S. 307; Statuten von 1579 (bei Marquard II z. B. S. 322) oder "Ratmann" (K. J. II n. 103).

9) f. S. 19 und 39.

6) Protokolbuch II S. 472 stehen beide Bezeichnungen nebeneinander: "gekaren und erwelet zo einem beisitzer und kaussmans Rath".

<sup>12)</sup> Statuten von 1569 BI. 1 b. 13) S. S. 38.

mäßigen Neuwahlen1) ift die Selbsterganzung des Vorstands getreten, und zwar geschieht sie nur im Bedarfsfalle und ohne Sinaugiehung der Gesamtheit der Raufleute.2) Die Wahl ber Alterleute richtet sich ebenfalls nach dem Bedarf und geht im Innern des Raufmannsrats vor sich, der einen erledigten Altermannsposten in offener Abstimmung einem andern feiner Mitglieder überträgt.3) Bereidigt wurden nach ihrer Wahl sowohl die Raufmannsräte wie auch die Alterleute noch besonders. In beiden Fällen bediente man sich derselben Eidesformeln wie in Brugge.4) Wahl und Eid galten jedoch nicht für eine begrenzte Frift, fondern jeder Gewählte hatte fein Umt während der gangen Dauer seiner Rontorangehörigkeit zu versehen.5) Entfernte sich ein Altermann in Kontorangelegenheiten ober, mas zuläffig mar, in Brivatgeschäften eine Zeitlang aus Antwerpen, fo murbe feine Stelle durch einen andern aus dem Raufmannsrat vertreten, ber ursprünglich von den übrigen gewählt,6) nach neuer Anordnung durch die Statuten von 1569 von dem Abreisenden selbst ernannt wurde.7) Bei den übrigen Mitgliedern des Raufmannsrats mar in gleichem Falle eine Stellvertretung offenbar nicht üblich, sondern der Raufmannsrat tagte alsdann ohne die Abwesenden.8) Erft gänzliches Ausscheiden aus dem Kontor befreite endgültig vom Amt.

Dies Suftem bewirkte eine großere Stetigkeit im Mitgliederbestande des Raufmannsrats als sie bei dem raschen Bersonenwechsel in Brügge 10) möglich gewesen war, ließ aber andrerseits sicherlich die Amtsführung um so lästiger erscheinen. Da außerdem alle Rontorämter, soweit sie von den Raufleuten selbst

1) Darüber bei Stein S. 34 f, 43, 53.
2) Statuten von 1569 Bl. 2 f; weitere Belege außer denen auf S. 38 Anm. 6: Protokollbuch III Bl. 46, S. 101 f, 183.

<sup>3)</sup> Statuten von 1569 Bl. 16; folde Altermannswahl: Prototollbuch III S. 104. 4) Statuten von 1569 Bl. 2 u. 26. Über die Eide f. bei Stein S. 37, 58 f. Belege für Bereidigungen wie G. 38 Unm. 6 und 7. Die Gibesformeln felbst i. im Anhana.

<sup>5)</sup> Statuten von 1569 Bl. 2 u. 2h; Protokollbuch III S. 180, 192. — Doch scheint man es hiermit wenigstens bei den Alterleuten nicht immer so genau genommen zu haben; es ist wiederholt von einem Rückritt eines Altermannes die Rede (z. B. K. J. l n. 3604, 3704).

°) z. B. Protokolibücher II S. 307 f, III S. 26/7, Bl. 29.

7) Statuten von 1569 Bl. 2.

8) Solche Sizungen, an denen nicht alle Mitglieder des Kausmannsrats

teilnehmen, finden sich zahlreich in den Protokollbüchern. Berreisende nehmen und erhalten Urlaub: Protokollbuch III Bl. 37 h, S. 103.

<sup>\*)</sup> Dazu rechnete man auch Abwesenheit von Antwerpen über 1 Jahr hinaus, Statuten von 1569 Bl. 2 u. 2 b.

bekleibet wurden, reine Chrenämter waren, ') — ein Altermann, der sich eigenmächtig ein Jahrgehalt anschrieb, geriet beswegen in einen langwierigen Prozeß mit dem Kontor und den Städten ') — so lag die Voraussicht nahe, daß Neugewählte versuchen würden, sich der Annahme eines Amtes zu entziehen. Dies zu verhindern, wurden in die Statuten Bestimmungen ausgenommen, welche die Ablehnung einer Wahl ') mit Geldstrase belegten, ohne daß die Jahlung der Strase den Vetressenden vor der Möglichkeit einer abermaligen Wahl schüßte, bei der es dann ebenso gehalten wurde. Wer eine zum dritten Male auf ihn sallende Wahl aussschlug, büßte eine Mark Goldes und verlor das Kontorrecht. 4)

Wie der oben geschilderte Hergang bei den Wahlen zeigt, fehlte dabei, im Gegensak zu der Brügger Zeit des Kontors, jede aktive Beteiligung ber Gemeinde der Raufleute. Doch scheint diesen auch das ihnen allein bleibende paffive Wahlrecht genügt zu haben; jedenfalls findet sich nirgends eine Andeutung davon, daß sie einen größeren Unteil an der Besekung des leitenden Ausschusses und damit an der Behandlung der Kontorangelegenheiten und an der Kührung der Geschäfte beansprucht hätten, als ihnen durch diese, allerdings ja auch nur als provisorisch betrachtete Anordnung geboten wurde. Budem wurde die paffive Rolle der Gesamtheit dadurch etwas gemildert, daß der Raufmannsrat vor wichtigen Entscheidungen, für die er allein nicht die Verantwortung übernehmen zu können glaubte, eine Reihe erfahrener Männer aus der Raufmannsgemeinde, die sogenannten "Zugeordneten") zu feinen Beratungen heranzog.6) Ihre Auswahl wurde von der Gemeinde zusammen mit dem Raufmannsrat vorgenommen.7)

<sup>1)</sup> Nur für Keisen im Dienste des Kontors wurden die Kosten vergütet und außerdem bei größeren eine Summe zur Ausrüstung gewährt, z. B. K. J. II n. 2103, 2879, Anh. n. 177\* 1; St. A. Köln, Hanse III A CXL 27, E VII 6 u. öfter, IV 39 IX. 18; St. A. L. L. L. Köln, Hanse III A CXL 27, E VII 6 u. öfter, IV 39 IX. 18; St. A. Fl. Vol. II unter 28 (Altermannserchnungen u. dergl.). — Ein Anfall der kleineren Geldbußen an die Alterleute wie in Brügge (Stein S. 46) war in Antwerpen nicht Brauch.

<sup>2)</sup> S. an späterer Stelle. — K. J. II n. 2718 bezieht sich für den Altermann nicht auf ein etwaiges Gehalt, sondern nur auf Auslagen und Vorschüffe.

t auf ein etwaiges Gehalt, sondern nur auf Auslagen und Vorschüffe.

8) Sowohl einer Wahl zum Kaufmannsrat als auch weiter zum Altermann.

<sup>4)</sup> Statuten von 1569 Bl. 2 b; vgl. Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 307); ähnlich verfuhr man schon in Britage (Stein S. 36, 54) und in Antwerpen vor der Niederschrift der Statuten (Protokollbuch II S. 234 f, 487).

<sup>5)</sup> So R. J. I n. 3265 f.

<sup>°)</sup> Ebenda; ferner Protofollbuch I VI. 264 b, 267, Protofollbuch II S. 3, 344, 385 f (feitdem, 1567, als ftändige Einrichtung), Protofollbuch III VI. 35 a, S. 280; St. A. Köln, Hanfe III A LXXXIII 4, 5, XCIII 1, E XI 1.

<sup>7)</sup> Protofollbuch II S. 386.

Die Aufgaben und Befugnisse ber Kontorvorsteher maren im allgemeinen dieselben wie in Brügge: Sie erledigen aus eigener Machtvollkommenheit die Angelegenheiten des Kontors und vertreten es nach außen, einerseits der Regierung und den Behörden des Landes, andrerseits den Kansestädten gegenüber. Obwohl nur ein geringer Teil der Kontorangehörigen und in ihren Entschlüssen und Sandlungen von den übrigen nicht abhängig, gelten fie doch als Träger des Gesamtwillens, und ihr Rollegium führt bementsprechend einfach auch die allgemeine Bezeichnung ,der Raufmann' (,de copmann', ,ein ersamer copmann', ,de erbare copmann'1)). Die innere Berwaltung und die Kontorpolizei liegen ausschlieklich in ihren Sänden, desgleichen die Fürsorge für die Erhaltung der hansischen Brivilegien, eine Aufgabe, die in der Braris hauptfächlich darauf hinauslief, bei Berlegung der Brivilegien von irgend einer Seite her dem oder den bavon betroffenen Sansen zu ihrem Rechte zu verhelfen.2) Reben diefer als "protectie") bezeichneten Schukpflicht fteht dann por allem die .iurisdictie'. 3) die richterliche Gewalt der Kontorvorsteher. In ihrer Ausübung lag für diese eine Hauptaufgabe, wie schon ihr Eid andeutet und die Aberlieferung ausweist. Es empfiehlt sich daher eine geson= berte Behandlung dieses Gebietes in einem späteren Abschnitt.

Die Ausübung der Gerichtsbarkeit ift zugleich die einzige Seite im Geschäftsbereich des leitenden Ausschusses, über die sich die Statuten von 1568 ausführlicher verbreiten.4) Doch können wir uns im übrigen auch ohne das über die Sandhabung der Kontorleitung aus den erhaltenen Büchern und Akten ziemlich gut unterrichten und haben dabei manche wesentlichen Abweichungen von den alten Brügger Formen festzustellen. In Brügge hatten zwei getrennte, wenn auch zusammenwirkende Ausschüsse nebeneinander bestanden. 5) In Antwerpen führte die Berminderung der Mitaliederzahl, die den Alterleuten den Charakter einer eigenen Ge=

K. J. II S. 353, 397, 495 unter 7.

3. B. Protofollbuch III S. 227, 281 f; vgl. auch die Statuten von 1578

(bei Marquard II S. 332).

<sup>1) 3.</sup> B. Protofollbuch I Bl. 279 (281); St. A. Köln, Hanse, III A LXXXIX 37;

<sup>\*)</sup> Gine theoretische Unterscheidung ihrer Obliegenheiten lag allerdings den Kontorvorstehern sein. Bei den obigen Ausdrücken handelt es sich daher nicht um eine gewollte Terminologie, sondern nur um öster wiederkehrende Bezeichenungen, z. B. St. A. Köln, Hanse IV 27 Bl. 198 b, 307; St. A. Lüb. A. Fl. Vol. II unter 28 (Schrb. Mostors an den Lüb. Kat vom 30. Okt. 1579).

<sup>4)</sup> Bgl. S. 41.
5) Nämlich die Alterleute und die Achtzehnmänner. Räheres bei Stein G. 31 ff. 53 ff.

noffenschaftsbehörde nahm, vor allem aber bas veränderte Wahlverfahren zu einer Zusammenziehung der beiden Gruppen. Da bie Alterleute nicht mehr birekt aus ber Gemeinde hervorgingen, sondern schon vorher dem Raufmannsrat angehört haben mußten, so ergab sich von selbst die Folge, daß sie auch mit ihrer Wahl nicht aus ihm heraustraten, sondern ein organischer Teil von ihm blieben. 1) wenn auch ein durch Titel und besondere Befugniffe hervorragender: ,Alterleute und Raufmannsrat'2) ift die stehende Formel für den leitenden Ausschuft. Die Alterleute haben bei den Ratsversammlungen ben Borfit und ein gewisses Berufungsrecht.") Sie find in der Rontorleitung die eigentlich ausführenden Organe,4) die tätigen Mittelspersonen im offiziellen Berkehr des Kontors mit der Außenwelt.5) Gie erledigen die Beschäfte, welche bie Bertretung des Kontors nach außen mit sich bringt.6) führen in ber Regel bie Abordnungen an die Behörden,7) leiten Unterhandlungen8) und machen nötige Reisen.9) Ebenso nehmen fie in der inneren Berwaltung des Rontors die erfte Stelle ein. haben die Obhut über das bewegliche Bermögen der Genoffenschaft und verfügen bis zu einem gemiffen Grade barüber.10) Sie verwahren die Schlüssel zur Privilegienkiste und die Siegel des Rontors, 11) von welch letteren sie für weniger wichtige, nicht die Besamtheit betreffende Schriftstücke, wie Bescheinigungen und bergl. ohne weiteres Gebrauch machen können. 12) Dazu kommt

<sup>1)</sup> Die Statuten von 1569 laffen keinen Zweifel darüber, daß der Kaufmanns= rat mit Einschluß der Ülterleute als ein einheitliches Ganzes gedacht war; weitere Belegstellen Protokollbuch I Bl. 286 (288); St. A. Köln, Hanse II 24 Bl. 39 b.

4) Bezw. ,Altermann und Kaufmannsrat', vgl. S. 48.

<sup>\*\*</sup> Bezw. Altermann und Kaufmannstat', vgl. S. 48.

\*\* Bgl. den Abschnitt über das Kontorgericht.

\*\* Bgl. z. B. K. J. I n. 2586, II n. 453.

\*\* B. K. J. I n. 2947, 3547.

\*\* So werden z. B. die Prozesse des Kontors nominell durch und gegen den gesanten Kaufmannstat geführt (z. B. D. J. S. 900 unter 5. Jan.), die Verhandlungen und die eigentliche Durchsührung der Sache siel den Alterleuten zu, vgl. Protofollbuch II S. 241; K. J. I n. 2923. 3739 f.

\*\* J. B. Protofollbuch II S. 222, 342; auch K. J. II n. 1139.

\*\* J. B. Protofollbuch II S. 259; K. J. II n. 554.

\*\* J. B. Protofollbuch II S. 295; D. J. n. 4928; K. J. II n. 131, 453, 516, 1983; — doch auch andere Mitglieder des Kaufmannstats, vgl. K. J. I n. 3096, II n. 516, 850; St. A. Köln, Hanse III A CX 5. Die Statuten von 1578 bedrohen den Kaufmannstat, der sich ohne triftigen Grund weigert, ihm zur Erledigung übertragene Geschäfte oder Reisen zu übernehmen, mit schwerer Strafe (bei Marquard II S. 308).

10) J. B. K. J. II S. 62 Unm. 1; vgl. auch weiter unten beim Abschnitt über das Finanzwesen.

über das Finanzwesen.

<sup>11)</sup> Statuten von 1569 Bl.2; Protofollbücher II S. 309, 521, IH Bl. 29, S. 104. 12) Statuten von 1569 Bl. 4. — Der Altermann Prätor wurde nach seiner Amtszeit beschuldigt, dies Recht migbraucht zu haben (f. an fpäterer Stelle).

schlieflich noch die Oberaufsicht über das gesamte Kontorwesen und das Hauspersonal.1) Wahrscheinlich übten die Alterleute noch andere Befugnisse geschäftlicher Art, die indes in der Uberlieferung nicht herportreten.2)

Im Zusammenhang mit ber oben erwähnten Entwicklung aber steht es, wenn die Alterleute in ihrer Amtstätigkeit nicht mehr so selbständig erscheinen wie in Brügge. Zwar kennzeichnet der von dort übernommene Eid die Raufmannsräte immer noch lediglich als Gehülfen der Alterleute. Aber ein bedeutsamer Unterschied besteht darin, daß die lekteren jekt in weit höherem Make als früher an die Mitwirkung ihrer Beihelfer gebunden find. Nicht mehr die Alterleute, sondern der sie ja allerdings mitumfassende Raufmannsrat als Ganzes steht im Vordergrunde der Kontorleitung. Diese Berschiebung der Berhältnisse findet schon äußerlich ihren Ausdruck darin, daß bei Unterzeichnung der vom Kontor ausgehenden Schriftstücke niemals mehr die Alterleute allein genannt werden,3) fondern stets in Berbindung mit bem übrigen Raufmannsrat, und daß Briefe und Urkunden nicht mehr4) von ihnen persönlich besiegelt werden.5) In ihrer Wirksamkeit erscheinen die Alterleute oft geradezu als Beauftragte des Raufmannsrats, von dem sie ihre Unweisungen empfangen.6) Eine Reihe von Rechten, die fie früher allein ausüben konnten, müssen sie jekt mit den andern Ratsmitaliedern teilen, so schon infolge des veränderten Wahlverfahrens deren Einsehung.7) Einberufungen der Kontorgemeinde geschehen nur noch durch den gesamten Raufmannsrat,8) ebenfalls Abordnungen von einzelnen

7) Über die Befugnisse der Alterleute in Brügge bezüglich der Erwählung des Achtzehnerausschuffes f. bei Stein S. 43, 53.

<sup>1).</sup> Als ausgesprochene Pflicht allerdings erft in den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 308 f), doch bereits vorher in Übung. Schon nach den Statuten von 1569 (Bl. 3b) sind z. B. säumige Jahler den Atterleuten anzuzeigen, haben abreisende Kaufleute die Schlüffel der benugten Käume an sie abzugeben (Bl. 10b). Ein weiterer Beleg für die Hausaufsicht der Alterleute im Protokollbuch III Bl. 33b.

<sup>\*)</sup> Auch die Statuten von 1578 bringen hierüber nichts Neues.

\*) Wie dies in Brügge der Fall war, vgl. Stein S. 16.

\*) Wie in Brügge, vgl. Stein S. 39.

<sup>5)</sup> Die Besiegelung geschieht in Antwerpen seit der Biederaufrichtung des Kontors mit einem besonderen Kontorsiegel, das außer dem Kontorwappen, einem Doppeladler mit Stern auf ber Bruft, die Legende trägt: S[ignum] Mercatorum Hanse in Antwerpen. (Zahlreiche derartige Besiegelungen im St. A. Köln.)

°) Z. B. Protokollbuch III S. 295; St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 128;
R. J. II n. 554, 1983.

<sup>8)</sup> Sagungsmäßig festgelegt allerdings erft in den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 308 f), aber schon vorher nie anders gehandhabt, z. B. Protokollsbücher II S. 37, 92, III Bl. 36, S. 200 u. öfter; St. A. Köln, Hanse III E VI 10.

Raufmannsraten gur Erledigung von Geschäften ober Reifen. Nie beraten ober beschließen, soweit wir erkennen können, die Alterleute allein. Besonders aut läft fich diefer Abergang ber leitenden Gewalt von einem Teil des Vorstands auf den gangen beobachten inbezug auf die Ausübung des wichtigen Rechts, für die Gesamtheit verbindliche Berordnungen (,Ordinancien') ju erlassen. Die Borfteber nahmen diese Befuanis auf Grund des früher in Brügge geltenden Rechts für sich in Unspruch.1) Während es aber bort, wie die Beschlüsse ber Städte von 1418 und 1447 2) zeigen, ein Sonderrecht der Alterleute gewesen mar, bas von ihnen selbständig ausgeübt werden konnte.3) liegt es in Antwerpen in allen porkommenden Fällen ausschließlich beim Raufmannsrat in feiner Gesamtheit.4) und diefer Zustand, ber Die Gefahr einer einseitigen Unwendung der Befugnis, wie fie die verminderte Rahl der Alterleute hätte mit fich bringen können, aufhob, scheint allgemein, auch von den Alterleuten selbst, als das Richtige empfunden zu sein. — Nicht unangesochten blieb bagegen, wie hier gleich bemerkt sei, das Ordinancienrecht an sich; 5) doch wurde es 1572 bei den Hansetaasverhandlungen über die endaültigen Statuten und dann in diesen selbst von neuem anerkannt, allerdings mit der von je her bestehenden Einschränkung, daß sich die Städte bei Beschwerden gegen eine Ordinang die oberfte Entscheidung und jederzeitige Anderung porbehielten. 6) Im übrigen ift die Urt dieser Bestätigung wiederum ein Beweis für die oben dargelegte Berschiebung der leitenden Gewalt im Rontorvorstand. Denn obwohl fich die Statuten der Städte ausbrücklich auf die Hansetagsbeschlüsse von 1418 und 1447 beziehen, die für die Ausübung des Ordinancienrechts allein die Alterleute im Auge haben, wird es jest nur dem Raufmannsrat gemeinsam zugesprochen. Die Abhängigkeit ber Alterleute von dem übrigen Raufmannsrat offenbart sich aber am deutlichsten auf dem Gebiete des Kinanzwesens. Die Alterleute sind den Ratsmitgliedern über ihre Raffenführung Rechenschaft

<sup>1)</sup> Statuten von 1569 Bl. 76, dazu 86; St. A. Köln, Hanse III A LXXXVIII, XCV 4.

²) S. R. I 6 n. 556 A § 74 = B § 50, II 3 n. 288 § 56.

<sup>3)</sup> Stein G. 44 f, 58.

<sup>4)</sup> Schon die Statuten von 1569 beuten dies an; ferner im Protokolls buch III passim.

<sup>5)</sup> S. weiter unten im 3. Rapitel.

<sup>6)</sup> R. J. II S. 388; Marguard II S. 327.

schuldig,1) und zwar haben fie bei Strafe für jeden Bergua jährlich in der ersten Ratssigung nach Oftern Rechnung abzulegen, außerdem jeder abtretende Altermann por seinem Wegzug.2) Auch die übrigen Kontorbeamten, von denen weiter unten die Rede sein wird, waren dem Raufmannsrat in seiner Gesamtheit, nicht etwa den Alterleuten allein3), verantwortlich.

Aber die Sandhabung der Kontorleitung im einzelnen ist bem Vorhergehenden wenig hinzuzufügen. Die Regelung der Genoffenschaftsangelegenheiten geschah von den regelmäßigen Sikungen des Raufmannsrats aus. Sie hießen meift Berichts=, seltener Ratstage und dienten, wie schon baraus hervorgeht, in erfter Linie der Rechtsprechung;4) doch fanden hier auch alle gemeinsamen Beratungen und Beschlüsse ftatt, murden die Ordinancien verfaßt, die Wahlen und Abrechnungen vorgenommen, Unleihen und größere Zahlungen festgesett, eingegangene Briefe verlesen, über ausgehende beschlossen und dergl.5) Für alle Abstimmungen6), auch bei ben Wahlen, galt das Mehrheits= pringip: bei Stimmengleichheit gab die Stimme bes älteften Altermanns den Ausschlag.7)

Wenig klar ist das Berhältnis der Alterleute zu einander und die Art, wie sie sich in ihre Geschäfte teilten. Augenscheinlich führte immer einer von ihnen, vielleicht der älteste, das Wort in ben Berfammlungen und verwaltete die hauptkasse.8) 3m übrigen

ichriftlichen Raffenberichte unter den lofen Rechnungen St. A. Roln, Sanfe IV42 u.43.

\*) Die offenbar in Brügge, vgl. Stein S. 104.

\*) S. weiter unten beim Abschnitt über das Kontorgericht.

\*) Protokolibücher passim, z. B. I Bl. 264 b, 284 (286) b, II S. 222, 248, III S. 60, 92 ff, 196 u. öfter. Über Wahlen wie S. 49 Ann. 2 f; vgl. ferner K. J. I n. 2766 und die Statuten von 1578 (bei Marquard S. 328).

<sup>1)</sup> In Brügge finden sich erst Anfänge einer Mitwirkung des gesamten Kausmannsrats an der Finanzwirtschaft der Alterleute; Stein S. 104 f. — Rechnungslegung eines Altermanns vor dem Kausmannsrat erscheint zum ersten Male im Antwerpener Kontor im Jahre 1567. Protokollbuch II S. 296, 303; (für die Jahre 1564—67 zusammen, St. A. Köln, Hanse IV unter 42).

2) Statuten von 1569 Bl. 2; Protokollbuch II S. 296, 303, 366, 484 f; solche

<sup>6)</sup> Es wurde dabei wie in Brügge (Stein S. 56) herumgefragt: "- wirt

<sup>\*\*</sup> Os wurde dabei wie in Brügge (Stein S. 56) herumgefragt: \*\* — wirt gewonlicher weise umb her gfragt. was yederen gefuelen und meining sei\*. Protofollbuch II S. 71; ferner ähnlich Protofollbuch II S. 227, 248, III S. 26/7, 50 h, S. 78 u. öfter.

\*\*) Statuten von 1569 Bl. 1 h; Protofollbücher II S. 222, 225 u. öfter, III S. 26/7, Bl. 27 h, 45 b u. öfter.

\*\*) So in der Mitte der sechziger Jahre Thomas Keenstede (vgl. Protofollbuch II S. 303, 309; Knnen, Hans. Gbll. 1873 S. 55), dann in der ersten Hälfte der siebziger Jahre Hans Präfter (vgl. bes. seinen Prozes im 3. Kapitel). Hür einen gewissen Borrang des ältesten Altermanns spricht außer dem Berscheren bei Ubstimmungen auch die Anordnung der Statuten von 1569, daß ein neugewöhlter Altermann (in Gegenwart des aanzen Kaufmannsrats) vor ein neugewählter Altermann (in Gegenwart des ganzen Kaufmannsrats) vor bem ältesten ber beiden bisherigen seinen Gid abzulegen hat (Statuten Bl. 2).

beruht es wohl auf Berabredung im Raufmannsrat ober unter ben Alterleuten felbit, wenn wir bald ben einen, bald ben andern in den Beschäften des Kontors tätig sehen.

Außer den Alterleuten hatten auch die meiften anderen Raufmannsräte neben ihrer Eigenschaft als solche noch weitere Dbliegenheiten, indem ihnen zwei wichtige und gesonderte Fürsorge erheischende Zweige der inneren Verwaltung anvertraut waren. die Hauswirtschaft und die Schokeinziehung. Kür die erstere gab es zwei sogenannte hausmeister, für die lettere drei so= genannte Schofmeister, beides Einrichtungen, die in Brugge nicht bestanden hatten. Beide Bosten wurden, wiederum ohne Beteiliaung der Raufmannsgemeinde, allein durch den Raufmanns= rat aus feiner Mitte befekt.

Ein Bedürfnis für ein besonderes Umt der Sausverwaltung hatte bis zur Errichtung des neuen, großen hauses nicht vorgelegen, da das alte, kleinere ebenso wie früher das Sitersche Haus in Brügge') nicht als Herberge biente. Dennoch schuf der Zufall schon einige Jahre vor dem Einzug in das neue Haus eine Borftufe zu dem späteren hausmeisteramt. Der Wirt im "Neuen Morian", wo ein Teil der hansischen Raufleute, darunter die Alterleute, zusammenwohnten, machte Bankerott, und das Kontor entschloß sich, den ihm liebgewordenen Gasthof selbst zu übernehmen, um ihn nicht aufgeben zu müssen.2) Man mietete bas haus und bestimmte einen ber Raufmannsräte zu Berwaltung, Weitervermietung der einzelnen Räume sowie zur Fürsorge für die Beköstigung der Gaste.3) Teils in Berübernahme dieses Amtes, teils aber auch offensichtlich in Anlehnung an die Berhältnisse auf dem Londoner Stahlhof4) wurden bann beim Einzug in das neue Oftersche Haus zu ähnlichem Zwecke zwei "Hausmeister' eingesett.5) Sie kamen nach einer 1570 festgelegten Ordnung 6) im Range gleich nach den Alterleuten. Gewählt wurden sie jährlich Mitte März auf ein Jahr?) und hatten bas Umt bei hoher Strafe anzunehmen.8) Ihre Aufgaben erftreckten

<sup>1)</sup> Säpte G. 36 f.

<sup>2)</sup> Protofollbuch II S. 368.

<sup>\*)</sup> Ebb. S. 444, 470, 510; St. A. Köln, Hanse IV 34 Bl. 1356; vgl. A. J. In 3457.

\*) Lappenberg, Urfundl. Geschichte des hans. Stahlhofs in London (Hambg. 1851) I S. 34; Daenell II S. 401.

\*) Protokollbuch III Bl. 22 b.

<sup>6)</sup> Ebenda S. 206; diefelbe Rangordnung S. 233 f.

<sup>7)</sup> Statuten von 1569 Bl. 3b; Protofollbuch III S. 200. — Bor der Nieder= legung der Satungen hatte man an häufigeren Bechfel gedacht, ebenda Bl. 22 b. 8) Statuten von 1569 Bl. 3b.

sich auf den gesamten Bereich des Hauswesens.1) Außer einer allgemeinen Aufficht über die Räume und die Befolgung ber Hausordnung,2) die sie mit den Alterleuten teilten, lag ihnen por allem die geschäftliche Seite ber Hausverwaltung ob. Sie hatten die Rontrolle des Inventarbestandes und sorgten für Neuanschaffung verbrauchter Stücke.3) Die Bermietung der Rammern wie der Lagerräume ging durch ihre Sand; ebenso hatten sie die Mieten einzuziehen.4) Bu ihren Pflichten gehörte ferner die Beaufsichtigung, Unleitung und Bezahlung der Dienstboten.5) die fie mit Genehmigung des Raufmannsrats annahmen und abdanken konnten.6) Insbesondere aber führten sie die Oberaufsicht über die Gaushaltung' im engeren Ginne, d. h. die Beköftigung der Hausbewohner. Es war ihre Sache, die nötigen Borrate anzuschaffen oder anschaffen zu lassen,7) den in der Haushaltung angestellten Roch, bezw. Konciergen und die Rellerknechte 8) zu überwachen und mit ihnen abzurechnen, soweit diese selbständige Ausgaben machen konnten.9) Undrerseits flossen alle aus der Kaushaltung rührenden Einnahmen zunächst wiederum den hausmeistern zu, die ihrerseits dem Raufmannsrat zu regelmäßiger Rechnungslegung verpflichtet waren. 10) Die beiden hausmeister versahen ihr Umt

Röln, Sanfe III A CXLII 26; Statuten pon 1569 Bl. 10 b: ebenso Statuten

8) Bgl. dazu den Abschnitt über das niedere Dienstpersonal.
9) Statuten von 1569 Bl. 3 b; ebenso Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 310); Belege unter den lofen Rechnungen St. A. Röln, Sanfe IV 42; 43.

<sup>1)</sup> Außer den Statuten von 1569 und 1578 (bei Marquard II S. 309 f) geben über die Tätigkeit der hausmeifter ihre Abrechnungen vor dem Raufmannsrat (St. A. Köln, Hanse IV unter 42 und 43) und die Rechnungsbücher bes Kontors (besonders ebd. IV 36) Aufschluß.

") Brotokollbuch III Bl. 22 b; besonders erwähnt wird dabei die Beaufsschtigung der "Jungen" (über diese S. 46).

") Belege unter den losen Kechnungen St. A. Köln, Hanse IV 42; dazu

ebenda II 47 S. 208 ff. — Nach den Statuten von 1578 haben sie außerdem Inventarverzeichnisse aufzustellen, nach denen dann beim Amtswechsel jedesmal die Abgade, bezw. Übernahme erfolgen sollte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß es damit schon vorher so gehalten wurde.

4) Rechnungsbücher und Abrechnungen wie oben Anm. 1; ferner St. A.

von 1578 (bei Marquard S. 309 f). b) Protofollbuch III Bl. 22 b; Statuten von 1569 Bl. 3 b; St. A. Köln, Hanse, IV unter 42; ebenso Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 309).

<sup>o</sup>) Protofollbuch III Bl. 22 b f; Statuten von 1569 Bl. 3 b; ebenso Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 309).

<sup>o</sup>) Protofollbuch III Bl. 22 b; St. A. Köln, Hanse IV unter 36; ebenso Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 309).

<sup>10)</sup> Ursprünglich war eine vierteljährliche Abrechnung vorgesehen (Protokollbuch III S. 22 b); die Statuten von 1569 (BI. 3 b) führen ftattbessen nur jährliche Abrechnung dei Abgabe des Amts ein, belegen gleichzeitig sede Versfäumnis hierin mit hoher Strafe. (Ebenso in den Statuten von 1578, dei Marquard II S. 310). Solche Abrechnungen (auch außerhalb der satungsmäßigen Termine) sind erhalten St. A. Köln, Hanse IV unter 42—44; vgl. dazu K. J. II n. 990, 1299, 2086.

anfangs gemeinsam; ') später scheinen sie sich darin abgewechselt zu haben. 

Dementsprechend stellen es die Statuten von 1578 in das Belieben der Hausmeister, ob sie ihre Geschäfte gleichzeitig nebeneinander oder abwechselnd führen wollen. 

)

Nicht so umfangreich, aber im Organismus des Kontors nicht weniger bedeutsam mar bas Umt ber Schokmeister. Aber ben Charakter des Schoffes, seine Sohe und das Gebiet feiner Erbebung wird weiter unten beim Kingnamesen der Genossenschaft zu berichten fein. In diesem Zusammenhang handelt es sich nur um die Urt und das Umt seiner Einziehung. In Brugge hatten in der Regel wohl die Gekretare ben Schof entgegen genommen 1) und dann den Alterleuten, welche die Schlüffel zu den Raffen führten, 5) ausgehändigt. In Antwerpen wurden 1557 zugleich mit ber Wiederaufrichtung des Schoftbriefs auf Unordnung der Städte besondere Bevollmächtigte für die Einsammlung der zu erhebenden Beträge bestellt.6) unverkennbar nach dem Muster des Stahlhofs. wo eine folche Einrichtung schon lange bestand.7) 3m Zusammen= hang mit einer Unsicherheit in der Begrenzung des Schofgebiets 8) stand es, wenn solche Schokeinnehmer anfänglich nicht nur in Antwerpen, sondern auch unter den Sansen in Amsterdam eingesett wurden,9) aber dann bald wieder verschwinden. Schokmeister kommen seitdem unter diesem Titel nur noch in Untwerven vor. 10) Kier betrug ihre Rahl bei ber Einsekung zwei, 11) boch find feit 156012) immer gleichzeitig drei nachweisbar. Aber die Art, wie die Schofmeifter in Amfterdam ihres Amtes malteten, ist nichts bekannt. In Antwerpen traten sie von vornherein in der Weise in Tätigkeit, wie diese in den Statuten von

<sup>1)</sup> Brotofollbuch III S. 94.

<sup>2)</sup> Bgl. ihre Abrechnungen St. A. Köln, Hanse IV unter 43.

<sup>3)</sup> Bei Marquard II S. 309.

<sup>4)</sup> Hanf. U. B. IX n. 286 (S. 171), n. 687 §§ 12 f, 17 ff, n. 689 § 7.

<sup>5)</sup> Stein S. 95, 104.

<sup>6)</sup> Protofollbuch I Bl. 287 (289) b f.

<sup>7)</sup> Lappenberg a. a. D. (j. S 56 Anm. 4) I S. 34, II S. 105. — Über die Tätigkeit der dortigen Schoßmeister find wir allerdings bisher nicht genauer unterrichtet.

<sup>8)</sup> S. weiter unten beim Finangwesen.

<sup>9)</sup> Wie Anm. 6; hierzu gehört R. J. I n. 1395.

<sup>10)</sup> Bei der Wiederaufnahme des Handels nach Brügge 1574 ließ man dort Schoß durch den dortigen Hauswart einfordern, nach dessen Tode durch hansische Kausleute, von denen einer offenbar in der nächsten Zeit die Hausaufsicht übernahm. K. J. II n. 539, 559 f.

<sup>11)</sup> Protokollbuch I Bl. 287 (289) bf; f. auch R. JIn. 1530.

<sup>12)</sup> Zuerft Prototollbuch II S. 46.

1569 genauer beschrieben wird. 1) Es ist hierbei vorauszube= merken, daß man mit Rücksicht auf die verschiedene Aufenthalts= dauer der Raufleute ein doppeltes Verfahren bei der Schoßzahlung anwandte; während die Antwerpen nur vorübergehend besuchenden Sansen vervflichtet waren, jedesmal vor ihrer Abreise bem Rontor den Schoft zu entrichten, gab es zu dem Zwecke für für die dauernd Unfässigen feste Termine. Diese abzuhalten, mar Die Sauptaufgabe ber Schofmeifter. Un je brei vorher bekannt gemachten, aufeinanderfolgenden Tage hatten fie "zu Schof zu fiken", b. h. zu bestimmten Stunden, anfänglich wohl im Rleinen, später im Großen Ofterschen Saufe, die eingehenden Bahlungen entgegenzunehmen und die damit verbundenen Geschäfte zu erledigen.2) Jeder ständig residierende Raufmann3) mußte sich an einem der drei Tage mit einer schriftlichen Erklärung über seinen Umsatz seit bem letten Termin, wonach bann die Abgabe berechnet wurde, einstellen4) und die Bollständigkeit feiner Ungaben eidlich bekräftigen.5) Über die Zahlung konnte er fich eine Quittung ausstellen laffen.6) Die Schofmeifter hatten die einlaufenden Beträge zu buchen und hinterher dem Raufmannsrat Bericht und Rechnung abzulegen.7) Gleichzeitig hatten sie etwaige Schofhinterziehungen zur Anzeige zu bringen.8) Aber Unklarheiten inbetreff der Zahlungen entschieden entweder

2) Statuten von 1569 Bl. 3; ebenso Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 313)

3) Nach ben Statuten von 1569 (Bl. 3) zu allererst die Schofmeister selbst und die übrigen Kausmannsräte; ebenso Protokolbuch III S. 203.

4) 3. B. Protofollbuch II S. 489, 501 f, Protofollbuch III S. 201 f; St. A. Köln, Hanse IV 34. — Erhalten sind solche schriftlichen Schoßerklärungen ebenda

IV unter 42 und 43.

<sup>1)</sup> Bl. 3; ähnlich in den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 310, 313). Außerbem geben Auskunft über die Schofmeifter die Protokoll- und die Rechnungsbücher des Kontors, dazu die losen Rechnungen St. A. Köln, Sanse IV unter 42 und 43.

IV unter 42 und 43.

\*) K. J. I S. 537, 572 Urt. 7, II S. 432 unter 5.; Protofollbuch II S. 123, 271 u. öfter; Protofollbuch III S. 201 f; ferner erwähnt St. A. Köln, Hanfe IV unter 43.

— Sine Hormulierung dieses Sides in den Statuten von 1578 (dei Marquard II S. 314); auß der Zeit vorher ist ein fester Bortlaut nicht isterliefert.

— Übrigens wurde schon in Brügge der Schoß unter Sid bezahlt: Sartorius II S. 532; Belege z. B. H. II 3 n. 349; Hanf. II. B. IX n. 593; dazu K. J. I S. 572 Urt. 7: St. A. Köln, Hanfe III AV 14.

\*) K. J. I S. 454 unter 15. Aug. — Solche Quittungen K. J. I n. 2763, 2911, 3004, 3060 f, 3239 f, II n. 641, 710.

\*\*7 A. B. Protofollbuch II S. 521 f. — Rach den Statuten von 1569 (Bl. 3) und Protofollbuch III S. 203 in der ersten Katssitzung nach den Schoßtagen, nach den Statuten von 1578 bei einer allgemeinen großen Abrechnung am

nach den Statuten von 1578 bei einer allgemeinen großen Abrechnung am Ende des alten und Anfang des neuen Jahres (bei Marquard II S. 315). Solche Empfangslisten: St. A. Köln, Hanse IV 34 und unter 42. 43. ") Statuten von 1569 Bl. 3.

sie selbst ober, wenn sie es nicht vermochten, der Raufmannsrat.1) Die Schoffigungen fanden in der erften Zeit nach der Wiederaufrichtung des Kontors in Abständen von sechs bis acht Monaten ftatt.") Seit 1563 begnügte man fich mit einem Termin in jedem Jahre,3) und diesem Modus schließen sich auch die Statuten pon 1569 an, die nur eine jährliche Schoksikung vier Wochen nach Oftern anordnen. Aber schon wenige Jahre später kommen wieder Termine por, die hiermit nicht übereinstimmen und barauf hindeuten, daß man zu häufigeren Schoffikungen gurückgekehrt war.4) Dies scheinen dann auch die Statuten von 1578 zu bestätigen; sie setzen als Schoftage die drei auf St. Jakobus (25. Juli) und St. Thomas (21. Dez.) folgenden Werktage fest. 5) Mit der Abhaltung der Schoftermine mar die Aufgabe der Schofmeister noch nicht erschöpft. Sie hatten bei ihrer Unwesenheit auf dem Österschen Sause auch der andern Gruppe der Schofzahler zur Berfügung zu ftehen. 6) Waren fie jedoch alle drei in Brivatgeschäften abwesend, so trat in folchen Källen der Sekretar oder einer der Alterleute für fie ein.6) Unzweifelhaft gingen übrigens auch diese Schoftzahlungen abreisender Raufleute in denselben Formen por sich wie die der ftändig Residierenden.7)

Wahl und Amtsdauer der Schokmeister richtete sich anfangs nach den festen Schofterminen, vor denen sie jedesmal vom Raufmannsrat neu erwählt wurden,8) seit 1563 also nur einmal jährlich. Die Statuten von 1569 segen als Wahltag die erste Ratsversammlung nach Oftern fest, ungefähr vier Wochen vor ber Schoffigung felbst, und erschweren zugleich die Ablehnung der Wahl ähnlich wie bei den andern Umtern mit hoher Geld= strafe.9) Die einjährige Amtsdauer wurde allem Unschein nach auch fernerhin unverändert beibehalten.

Neben dem Raufmannsrat spielte in der Kontorverfassung die Menge ber übrigen Rontorangehörigen, die Raufmannsgemeinde

<sup>2)</sup> Nach dem Brotofollbuch II und St. A. Köln, Sanfe IV 34 und 42.

<sup>3)</sup> Ebenda. 4) St. A. Köln, Hanse IV unter 36 und 43.

<sup>5)</sup> Bei Marquard II G. 313. 9 Set Marquato II S. 313.
9 Set. A. Köln, Hanfe IV unter 34, 36, 42; ebenso nach den Statuten von 1578 (dei Marquard II S. 313).
7) Bgl. K. J. I n. 3239 f, S. 537, II n. 1285.
9 Protofolibuch II 3. B. S. 46, 60, 93.

<sup>9)</sup> Außer in den Statuten (Bl. 3) auch Protofollbuch III S. 201.

("die gemeinen koplude van der Antze", "de gemeine hantirende copman", "de gemene Copman" ober ähnlich, auch einfach die "gemeyne" oder die "Nation"1), eine paffive Rolle. War fie schon in Brugge im Laufe ber Zeit immer mehr in den Sintergrund getreten,2) fo gilt dies in verstärktem Make von Untwerven. wo sie, wie schon weiter oben ausgeführt,3) auf die Auswahl ihrer Bertreter keinen Ginflug mehr befag, geschweige benn eine Mitbestimmung in der Entscheidung über Kontorangelegenheiten. Es ift daher erklärlich, wenn fie in den Kontorakten außer in ben Brotokollbüchern nur felten ermähnt wird; auch die Statuten von 1569 berühren fie nur einmal beiläufig 4) und unterlaffen eine rechtliche Formulierung ihrer Stellung.

In der Braris erscheint die Masse der Kontorangehörigen burchaus bem Raufmannsrat untergeordnet, der über fie das Ordinancienrecht und die Gerichtsbarkeit ausübt. Auch wo die Gemeinde als Ganzes auftritt, handelt es sich nicht um felbständige, sondern vom Raufmannsrat anberaumte und für die Berufenen verbindliche Versammlungen, die ohne mitberatende oder be= schliekende Befugnisse 5) lediglich für Bekanntgebungen bestimmt find. Sier werden dem gemeinen Mann die Ordinancien und wichtige Beschlüsse des Raufmannsrats eröffnet, die Gesamtheit betreffende Briefe oder Erlasse der Sansestädte verlesen und Mitteilungen ähnlicher Urt gemacht.6). Die Zusammenberufung dieser Bersammlungen mar in das Belieben des Raufmannsrats gestellt; 7) eine Notwendigkeit bagu bestand nur für die in den Statuten pon 1569 porgesehene jährlich bald nach Oftern stattfindende Berlefung des Schofbriefs,8) wodurch die Raufleute an ihre Bflicht gegen bas Rontor erinnert werden sollten. Die Statuten von 1578 fegen an die Stelle bavon zwei in ber Mitte und am Ende des Jahres vorzunehmende Berlefungen des gefamten Kontorrechts por dem gemeinen Raufmann, von denen die erfte mit der wiedereinzuführenden jährlichen Borftandsmahl zusammenfallen foll.9) 3m übrigen war die Abhaltung ber Gemeinde-

<sup>1)</sup> Statuten und Protofollbiicher.

<sup>2)</sup> Stein S. 60 ff, 112 f.

<sup>5)</sup> G. G. 48 ff. 4) Statuten Bl. 3.

<sup>5)</sup> So auch zulezt in Brügge, f. Stein S. 64 f.
9) Protofollbücher I Bl. 300 (304); II S. 37 ff, 93, 203 u. öfter; III Bl. 366,
S. 200 fj. dazu St. A. Köln, Hanse III E VI 10.

<sup>7)</sup> Wie in Brügge, Stein S. 59. 8) Außer in den Statuten (Bl. 3) im Prototollbuch III S. 201. 9) Bei Marquard II S. 333.

persammlungen sakungsmäkig an bestimmte Källe nicht gebunden. Die Statuten von 1578, Die fich jum erften Male näher über Diesen Bunkt aussprechen, bestimmen als Beranlaffungen gang allgemein die "Sachen, da gemeinen Städten und dem Contor wegen gemeiner Privilegien oder sonst merklich an gelegen".')

In Einzelheiten bieten über biefe Bemeindepersammlungen die Nachrichten in den Brotokollbüchern nur wenig. Regel wurden fämtliche jum Kontor gerechneten Sanfen in ber Stadt, also auch die hausgesessenen, berufen, doch konnte ber Raufmannsrat in Sachen, die nur die letteren ober nur die Bewohner des Großen Ofterschen Saufes angingen, die Teilnahme auf eine dieser beiden Gruppen beschränken.2) Die Zeit der Versammlungen war da, wo fie angegeben wirds), ber Bormittag: fie fanden ftatt in geschlossenem Raum, bis 1569 in dem hansischen haus am Rornmarkt,4) feitbem auf dem neuen Saufe, und zwar wohl meift in einem der beiden großen, mehrere 100 Bersonen fassenden Gale.5) Uber den Bergang erfahren wir nur ein allerdings um so bemerkenswerteres Moment. Es war der Gemeinde gestattet, sich nach Unhörung der Berkundigungen au bereden und durch ihre Sprecher (,thallude') 6) zu bem Borgetragenen Erklärungen abzugeben. Bestehen diese in den vorkommenden Fällen 7) auch nur in Zustimmung, so schließt doch ein berartiges Verfahren in sich den Gedanken an die Möglichkeit einer ablehnenden Stellungnahme.

Aber auch sonst war der gemeine Rausmann den Vorstehern gegenüber nicht völlig rechtlos. Jeder einzelne konnte gegen eine vom Raufmannsrat erlassene Ordinang oder einen von ihm gefällten Rechtsspruch Berufung an die Hansestädte einlegen,8) und man hat von diesem Recht oft genug Gebrauch gemacht.

Der Rontorbetrieb erforderte für die Erfüllung seiner mannig= fachen Zwecke außer den Amtsverrichtungen der Raufmannsräte die Dienste eines besoldeten Ungestelltenpersonals. Den hervorragenoften Plag nahmen barunter wie in Brugge die Gekretare

<sup>1)</sup> Bei Marquard II S. 309.

<sup>\*\*</sup> Bet Marquard II S. 309.

2) Solche Fälle im Protokollbuch II S. 224, Protokollbuch III S. 232.

3) Protokollbuch II S. 380, 385.

4) Ebenda S. 20, 37, 98 u. öftec.

5) Die Statuten von 1578 nennen den oberen Saal als den Ort der Wahlversammlungen (bei Marquard II S. 305).

6) So Protokollbuch I VI. 282 (284) b.

7) Ebenda VI. 282 (284) b f; Protokollbuch II S. 242, 384 f.

8) S. S. 54 und weiter unten beim Abschnitt über das Gerichtswesen.

ein, die fast immer unter dieser Bezeichnung, nicht mehr als Rlerks vorkommen. Ihre Stellung hatte fich gegen früher, soweit fich Bergleichspunkte bieten, wenig geandert. Standen fie auch nicht auf einer so hohen Stufe gelehrter Bildung wie die Sekretäre am Brügger Rontor - ein Magister ober Inhaber geiftlicher Würden1) findet sich unter ihnen in Antwerpen nicht - so be= faken fie doch als Schreiber von Beruf2) eine Reihe von gelehrten Renntniffen, 3. B. Fertigkeit im Gebrauch der lateinischen Sprache. 3) In der Kontorleitung spielten sie daher eine wichtige Rolle, und wenn sie auch als Bermittler der Tradition bei der größeren Stetigkeit ber Borftanbichaft nicht in bemfelben Make in Betracht kamen wie ehedem in Brugge4), so hatten fie doch ohne Zweifel oft einen tieferen Einblick in die zu behandelnden Fragen als die auf dem Gebiete des Rechts und der Diplomatie weniger bewanderten und durch ihre Brivatgeschäfte abgelenkten Mitglieder des Vorstands und waren, zumal sie an dessen Sikungen teilnahmen. imstande, auf die Entscheidungen Einfluß auszuüben.5) Renn= zeichnend für ihre persönliche Beteiligung an der Fürsorge für das Rontor ift der felbständige Briefwechsel, den fie über seine Ungelegenheiten führen, insbesondere mit Sudermann.6)

Aber ihre Anstellung und Amtstätigkeit sind wir bei ber reichhaltigeren Überlieferung genauer unterrichtet als für die Brügger Zeit. Obwohl fie nach dem Willen oder unter Mitwirkung der Sansestädte oder aber wenigstens unter dem Borbehalt ihrer nachträglichen Zustimmung angenommen wurden,7) galten sie speziell als Beamte des Rontors, dem sie vereidigt

1) Wie in Brügge, Stein S. 74 f.

<sup>2)</sup> Bis zum Ende der fünfziger Jahre gingen sie aus der Libecter Stadt= kanzlei hervor (vgl. S. 14 und die Liste im Anhang); von den späteren waren zwei, Johann von Langen und Abolf Denabrud, vorher Schreiber im Dienfte Subermanns gewesen.

<sup>3)</sup> R. J. 1 Anh. n. 94\*, II Anh. n. 6\* (S. 353), 24\*, 27\* ff, 196\* (S. 805 ff).

<sup>4)</sup> Darüber Stein S. 72.

<sup>5)</sup> Dazu z. B. K. J. II Anh. n. 17\* (S. 398).

<sup>9)</sup> R. J. I n. 3698, 3702, 3713 ff u. öfter, II n. 95, 97 f u. öfter.

<sup>7)</sup> St. A. Köln, Hanse IV 26, 15; K. J. In. 3509, II n. 173, 1581, 1740, 1935; vgl. auch die Statuten von 1569 Vl. 3b; Protofolibuch IV unter 5. Dez. 1585; Schrb. Lübecks an Bremen 16. Okt. 1579, St. A. Lübeck A. Fl. Vol. II unter 28. Bei der Anstellung Johann von Langens, den das Kontor selbständig annahm, hielt man die "Ratifikation in forma debita et solemni" durch Lübeck oder den Hansetag für nötig (St. A. Köln, Hanse III A XCIX 18; Protofolibuch III S. 216), ähnlich bei einer Berlängerung der Amtsdauer Laffartens 1579 (erwähnt in einem Schrb. des Kontors vom 29. Mai 1582, St. A. Köln, Hanse III A CXL 32; Sartorius III S. 299).

wurden') und das fie befoldete. Das Gehalt eines Gekretars betrug feit 1561") jährlich 50 Bfb. vlämisch, bagu freie Wohnung auf bem Rleinen, später auf bem Großen Sterschen Saufe und gemisse mit der Ausstellung von Dokumenten für Raufleute verbundene Bebühren.3) 1579 murde dem damaligen Sekretär auf seine Bitte sein Gehalt auf 60 Bfd. jährlich aufgebessert.4) Belegentlich wurde auch wohl eine "extraordinary erkentnus" gewährt.5)

Es ift in diesem Zusammenhang auf eine in ben späteren Jahren auftauchende, offenbar von Sudermann ausgehende Unregung hinzuweisen, die barauf abzielte, die Stellung des Sekretärs als eines allein dem Rontor vereidigten Beamten zu verändern und ihn fortan auch dem aanzen Bund zu verpflichten. Es follten auf diese Weise Nachläffigkeiten, wie fie in der Rontor= verwaltung vorgekommen waren, verhütet werden, indem der Sekretar nicht mehr wie bisher dazu ftillschweigen, sondern, nunmehr auch den Städten gegenüber verantwortlich, diesen Unzeige erstatten sollte.6) In welche Zeit dieser Bedanke fällt, ift genau nicht festzulegen, da keine näheren Angaben darüber zu Gebote stehen.7) Zur Ausführung gekommen ist er jedenfalls nicht; 1588 spricht Sudermann darüber fein Bedauern aus. 8)

Die Dauer ber Anstellung ber Sekretare mar verschieben. Sie beruhte entweder auf vorheriger Bereinbarung zwischen dem

<sup>1)</sup> Protofollbuch II S. 116; Statuten von 1569 Bl. 4. — Die Gides= formel war die gleiche wie in Brugge (ebenda), fie ftimmte ungefähr mit der der Kausmannsräte überein.

<sup>2)</sup> Damal's zuerft fest beschloffen, Protokollbuch II S. 67; Belege für die= felbe Bobe des Gehalts in der nächften Beit unter den lofen Rechnungen St. A. Köln, Hanse IV 42, ferner 3. B. ebenda III E VI 29.

<sup>\*)</sup> Hierzu St. A. Köln, Hanse III A LXXXIX 56 = K. J. I n. 3539.

<sup>4)</sup> St. A. Lüb. A. Fl. Vol. II unter 29; St. A. Köln, Sanfe IV 36 S. 211,

<sup>6)</sup> St. A. Köln, Hanse III E XI 9, 23; St. A. Lüb. A. Fl. Vol. II unter 29 (Schuldverschreibung des Kontors an Sefretar Laffarten, 29, Mai 1579).

<sup>9)</sup> Auf einem nicht näher bezeichneten Blatt mit der Überschrift "Summaria Propositio", St. A. Lüb. A. Fl. Vol. II unter 29, heißt es über diesen Bunkt: "— das die Conthorischen darzu uhrsach geben, weil sie die Rechnungen nicht ubergesandt, den vorrat angegriffen, und die Secretarien solichs under dem schein, das sie dem Conthor allein geschworen, verholen halten müssen"; daher ift jest die Einführung eines neuen Eides für die Sefretäre ratfam, durch den sie "den Stetten fuernemblich und daneben Ald. (ermann) und K. (aufmanns) Rhat verpflicht sein solten".

<sup>7)</sup> Doch wird man damit nicht vor den Anfang der achtziger Jahre zurückgehen dürfen, weil die erwähnten Unregelmäßigkeiten in der Kontorverwaltung erft damals bekannt wurden, f. weiter unten im 3. Kapitel.

<sup>\*)</sup> R. J. II Anh. n. 246\* bei Bunkt 7 (S. 911).

Rontor und dem Gekretär1) oder war fortlaufend mit gegenfeitiger Ründigungsmöglichkeit.2) Den Grundfägen des Kontors entsprechend mußten die Gekretäre ehelich geboren fein:3) Sanse= zugehörigkeit und Chelosigkeit war sakungsmäßig nicht für sie porgeschrieben, aber jedenfalls in dieser Beriode tatfächlich die Regel.4)

Die Obliegenheiten der Gekretare werden in den Statuten5) nur zu einem fehr geringen Teil festgelegt. Sie waren fo vielseitig, daß der eine Sekretär, mit dem sich das Rontor in den Sahrzehnten seines Darniederliegens hatte begnugen können, ihnen jekt unter den veränderten Berhältnissen allein nicht mehr ge= wachsen war. Nachdem man ihm daher schon längere Zeit einen Bedienten zur Seite gestellt hatte.6) murde 1570 ein ausgebilbetes Untersekretariat begründet.7) das bis zum Ende der siebziger Jahre bestand,8) dann allerdings infolge des Rückgangs in den Finanzverhältnissen und der ganzen Lage des Kontors wieder einging.9) Innerhalb der Rontorgemeinschaft erscheinen die Gekretare naturgemäß in erster Linie als Beamte des Raufmannsrats, in dem sie ihre "herren' ober "Meifter' feben. 10) In ihrem Auftrage und Namen erledigen fie die Rorrespondens und den größten Teil ber sonstigen Schreibarbeit des Rontors. Ihre Sache ift die Abfassung ber beschlossenen Briefe, Urkunden und dergl., sowie die Ausfertigung von Dokumenten anderer Urt, für die es nicht erst jedes= mal eines Beschlusses im Raufmannsrat bedurfte. Besondere Er-

\*) Sowohl in denen von 1569 wie in denen von 1578.

\*) K. J. l. S. 439; St. A. Köln, Hanse III E IV 5, VI 12; ebenda Hanse IV unter 34, 36 S. 103 u. Efter.

9) BgI. A. J. II. n 1740. — Die Statuten von 1578 lassen die Zahl der Sekretäre unbestimmt ("so viel dern nach gelegenheit des Cunthors ge-

<sup>1)</sup> Z. B. K. J. I n. 2381, II n. 1740; Protokollbuch II S. 116; die Statuten von 1569 wollen auf eine Probezeit von ½ Jahr eine Verpflichtung des Sekretärs auf mindeftens vier Jahre folgen lassen (Bl. 4).
2) St. A. Köln, Hanse III A CXL 32; Protokollbuch II S. 215 (halbjährliche

Kündigungsfrift!); K. J. II n. 1581.

\*) Statuten von 1569 Bl. 5 b.

\*) Während Johann von Langen bei seiner Berheiratung aus seinem Umt ausschied (K. J. II n. 298), blieb allerdings Laffarten nach seiner Heirat noch einige Jahre im Dienste des Kontors, wenn auch nicht in seiner Wohnung auf dem Hanschause. K. J. II S. 618, vorn n. 1740, dazu 1947.

<sup>7)</sup> Brototollbuch III S. 216; vgl. R. J. I n. 3513 f; St. A. Köln, Sanfe IV 35 BI. 59, 36 G. 79.

<sup>8)</sup> Der Untersekretär bezog ein geringeres Gehalt, nur 21 Pfd. jährlich, St. A. Köln, Hanse III E VII 6; ebenda Hanse IV 36 IV. 16; Protokollbuch III S. 257, 259. — Er wurde vereidigt wie der ordentliche Sekretär (vgl. K. J. I n. 3590) und hatte offenbar dieselben Funktionen.

schefften angesetzt werden", bei Marquard II S. 311).

10) Protofollbuch I Bl. 69 (68) b; St. A. Köln, Hanse III A XCII 8; K. J. II Anh. n. 6 \* (S. 352).

mähnung verdienen barunter die sogenannten .Certifikationen'1) und die Akrisegettel'. Unter ersteren verstand man die Bescheiniaung des alleinigen hansischen Eigentumsrechtes an näher bezeichneten Gutern ober Schiffen (baber auch Bereignungen' genannt). die das Kontor hansischen Raufleuten oder Schiffern auf ihre eidliche Bersicherung bin zu verschiedenen Zwecken ausstellte, insbesondere als Ausweis an den Rollstätten.2) In Anbetracht ihres Wertes in letterer Beziehung und um einen Migbrauch der hansischen Bollvergünftigungen burch Fremde zu verhüten, durfte der Gekretär Diese Certifikationen nur mit Wissen der Alterleute oder zweier anderer Mitalieder des Raufmannsrats ausgeben.8) Aus demfelben Grunde verlangte die Landesregierung ihrerseits seit 1568. daß jeder Kontorsekretär einem ihrer Beamten in Untwerven, dem Schultheißen oder fogenannten ,Markgrafen', schwören follte, keine unrechtmäßigen Bereignungen porzunehmen.4) Bei den Akzise= zetteln handelte es sich um eine Einrichtung, die zur geregelten Sandhabung der hansischen Akzisefreiheit schon seit langem zwischen der Nation und der zuständigen Behörde in Ubung war.5) Freier Einkauf sonst akzisepflichtiger Lebensmittel war einem Sansen nur möglich gegen vorherige Einreichung eines für jeden Einzelfall vom Rontorfekretär auszustellenden, besiegelten Scheines an die Akzise= beamten, worin bezeugt wurde, daß der Betreffende das Unrecht auf die Akzisefreiheit habe und das einzukaufende Quantum nur für seinen Eigenbedarf verwenden wolle.6) Dies Verfahren wurde zwar durch die Einrichtung der gemeinsamen Tafel im Großen

Marquard II S. 311); aber ohne Zweisel war es so ober ähnlich schon vorher Brauch, vgl. St. A. Köln, Hanse IV 24 (Zollordnung König Philipps) Zusat pom 6. Mai 1568.

<sup>1)</sup> Statuten von 1569 Bl. 4; St. A. Köln, Hanse IV 24 Zusat, 26 z. Bl. 60 b. 1) Statuten von 1569 Bl. 4; St. A. Köln, Hanfe IV 24 Zusak, 26 z. B. Bl. 60b.
2) Solche Bereignungen sind zahlreich registriert St. A. Köln, Hanfe IV unter 26 und 27, im K. J. z. B. I n. 2438, 2765, 3156, 3158, II S. 44—46, 48 ff u. öfter; vgl. ferner St. A. Köln, Hanfe III E IV 7a. — Der Zweck ift nur in wenigen Fällen deutlich angegeben, z. B. St. A. Köln, Hanfe IV 27 Bl. 300, 302 f, 307b, 353, ebenso offendar K. J. II n. 519, (: als Frachtschein und Zollausweis); K. J. II n. 469, 799, (: als Seedrief für hansische Schiffer); St. A. Köln, Hanfe IV 27 Bl. 301 b, 310, 313, ebenso offendar K. J. II n. 387, 420, 715, 718, 794, (: als Beglaubigung bei Rücksorberung geraubter Waren).

2) Nach den Statuten von 1569 Bl. 4; ähnlich nach denen von 1578 (bei Warguard II S. 311); aber ahne Zweisel war es so aber ährlich schan norber

<sup>\*\*</sup> Jusaf zur Zollordnung wie in voriger Anmerkung; auch in den Statuten von 1569 Bl. 3b. — Eine folche Bereidigung K. J. I n. 3328.

5) Schon der Bertrag von 1546 erwähnt sie (bei Marquard II S. 283); ferner z. B. St. A. Köln, Hange II 16 Bl. 18b; Protokollbücher I Bl. 174 (172), II S. 220, 236 u. öfter: K. J. I n. 1054.

<sup>°)</sup> Infolge ihrer Ablieferung an die Afzisebeamten haben sich solche Zettel ober "Brieflein" (St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 160) unter den Kontorakten nicht erhalten. — über ihre Besiegelung K. J. II S. 975.

Sfterschen Sause bedeutend vereinfacht, mußte aber für die Bauslinge in der alten Weise beibehalten werden. 1) Bur Ausgabe von Akzisezetteln mar der Sekretär anscheinend ohne weiteres befugt.

Alle unter dem Siegel des Kontors ausgehenden Schriftstücke (mit Ausnahme der Akzisezettel) hatten die Gekretäre dem Wortlaut nach in besonderen Ropienbüchern zu registrieren,2) eingehende Briefe sowie die andern Rontorakten zu sammeln und zu be= mahren3) und aus dem so entstandenen Archip auf Verlangen die nötigen Stücke hervorzusuchen, Angaben zu machen oder Ab= schriften zu liefern.4) Ferner hören wir von Inventarisierung der porhandenen Archivbestände 5) und Anlegung von Brivilegienbüchern.6)

Eine wichtige Aufgabe bestand für die Sekretäre in ihrer schon erwähnten Teilnahme an den Sikungen des Raufmannsrats7) und in der ihnen dabei obliegenden Führung des Brotokolls.8) Schon für die Brügger Zeit find Brotokollbücher bezeugt, aber offenbar verloren.9) Sie werden, nach den vorhandenen Einzelzeugnissen 10) zu schließen, ebenso ober doch ähnlich eingerichtet ge= wesen sein wie die noch heute vorliegenden Brotokollbücher aus ber Antwerpener Zeit. 11) zumal auch die Bezeichnung als .. des

iest im St. A. Köln, Hand das von Ott. 1573—Ott. 1583 (Hanfe IV 27).

Bezeichnet als "des Kaufmanns Schriften" (Protokollbuch II S. 206);

iest im St. A. Köln, Hanfe unter Abt. III E.

Brotokollbuch II S. 353, 375; K. F. I n. 1214, 1337, II n. 97.

Brotokollbuch II S. 366. — Im Archiv des Antwerpener Kontors wurde feit 1557 auch eine Reihe von Urkunden aus dem Stahlhof außewahrt, K. F. I n. 1396 f. 2936, II n. 2523; vgl. Hanf. Gbll. 1875 S. 49.

Rchungen St. A. Köln, Hanfe IV 43. — Solche Privilegienbücher finden sich

St. A. Lüb. unter "Privilegia".

7) Herauf bezieht sich auch wohl das Amtsgeheimnis, das ihnen ihr Gib auferlegte. St. A. Köln, Hanselll A LXXXIX 56; dazu K. J. I n. 3590.

8) Sie mußten bei den Berhandlungen "alles zu duch stellen", St. A. Köln, Hanselll A XCI 39; doch geschah dies wohl zunächst nur im Konzept und erst hinterher in Keinschrift, vgl. ebenda III A LXXXIX 35. \*) Bgl. A. J. I S. 118 Anm. 1; Stein S. 114; Marquard II S. 329.

10) Stein S. 122.

<sup>1)</sup> Brotofollbuch III S. 298.

<sup>2)</sup> Erwähnt im Protofollbuch II S. 225 (als ,liber copiarum'), S. 248 (als ,Copeiboch'); Protofollbuch III S. 160 f, 178 (als ,Protocollbuch'); dazu ebenda S. 278; ferner Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 311). — Ershalten sind von diesen Kopienbüchern im St. A. Köln das von März 1564—März 1568 (Hanse IV 26) und das von Ott. 1573—Oft. 1583 (Hanse IV 27).

<sup>11)</sup> Über das (in dieser Arbeit als Protokollbuch I angeführte) von 1539--1557 im St. A. Lüb. siehe S. 12 Anm. 2. Die nächsten befinden sich im St. A. Köln, nämlich eins von Ende Oftober 1558 — Mitte Juni 1568 (Hanfe IV 28, aufgeführt im K. J. I n. 1672, hier zitiert als Protofolibuch II), eins von Anfang Januar 1569—Ende Dezember 1570 (Hanfe IV 29, im K. J. I n. 3545, zitiert als Protofollbuch III), eines von Anfang März 1585 — Ende Dezember 1890 (Hanse IV 30, zitiert als Protofollbuch IV), und das letzte von

Raufmanns Buch" ober ,liber causarum' in beiben Fällen biefelbe ift. 1) In Antwerpen heißen fie baneben auch Aktenbuth'2), Gerichtsbuth'8), wytscops bok'4), Protokollbuth'5) oder endlich häufiger "Memorial-' ober "Denckelbock". 3hren Saupt= inhalt machen die Berichte über die Sitzungen bes Raufmannsrats aus. Wie diese zugleich der Rechtsprechung und der allgemeinen Kontorleitung dienten, so find auch in den Brotokollbüchern Rechtshandlungen und Erledigungen allgemeiner Berwaltungsangelegenheiten nicht getrennt.") Je nach der Bedeutung ber einzelnen Källe und Fragen find die Berichte bald ausführlich, bald kurger gusammengebrangt. Die Bucher enthalten außerbem noch mancherlei andere Eintragungen, die zum Teil mit den Ratssitzungen nicht unmittelbar zusammenhängen, so tagebuchartige Aufzeichnungen über wichtige Borkommnisse, Berhandlungen, Reisen u. beral, sowie Bermerke über Certifikationen, Baffe ufm.8) Bei alledem wurde ein bestimmtes Schema nicht beobachtet, sondern war der Eigenart des Schreibers Spielraum gelassen. Andrerseits war bei der Bedeutung der Protokollbücher Sorafalt in ihrer Rührung geboten, und die Statuten von 1578 machen bem-

öfter, III S. 231, 309; A. J. I S. 118 Anm. 1, n. 3545, 3564, II n. 2084; St. A. Köln, Hanse IV 30.

2) ,Des kopmans actebok', Protofolibuch I VI. 2746.

9) Protofolibuch III © 65.

4) Protofollbuch I Bl. 297 (301)b.

5) Protofollbuch I S. 281 (8017)8.
6) Protofollbuch II S. 484.
6) Protofollbücher I VI. 18, 50 (49). II S. 63, 88 u. öfter.
7) Nur im Protofollbuch II werden sie bei den Jahren 1567 und 68 in den Randbemerkungen als "privata" und "publica" unterschieden. — Über die Protofollbücher als rechtliche Beweismittel siehe weiter unten beim Abschanzeicht

über das Kontorgericht.

Anfang 1591—März 1593 (Hanfe IV 31, 'zitiert als Protokollbuch V). Der Berluft der dazwischen liegenden aus den Jahren 1571—1584 ist im Interesse der Kontorgeschichte sehr zu bedauern. Sie wurden schon 1595 in Köln oermist (Schrb. Kölns an Lübeck vom 4. Aug. 1595, St. A. Köln, Briefbuch 109 Bl. 305b), doch ist wahrscheinlich, daß sie überhaupt nie dort gewesen sind, sondern, wie schon damals richtig vermutet wurde, zu einem Teil des Kontorarchies gehört haben, den der lezte Altermann in seinem Privotbesis behielt.

1) Stein S. 121; Provokollbücher I Bl. 42b, 247 (24b), II S. 26, 249 u. öfter III S. 231 309: D. 3. 1. S. 118 9(nm. 1. n. 3545 3564 II. n. 2024. S. t.

<sup>8)</sup> Die Mannigfaltigkeit des Inhalts kennzeichnen auch die vorkommenden überschriften zu einzelnen Jahren. Die zum Jahre 1567 lautet z. B.: "Gerichtes hanteling in sachen, so taglich vorkamen, des Bruggischen deutscher Hanse Conthoirs, itz binnen Anthwerpen residierende, und sunst was durch Alderman und kauffmans Rath bowilligt und geschloßen wert" (Protokollbuch II S. 233); ähnlich, aber kürzer zum Jahre 1569 (Protokollbuch III Bl. 1); für 1570 heißt es: "Gerichts acten und sunst was van certificatien, obligationen und ordnungen van Alderman und kauffmans Rath gemachet und paßeret wirt, van Anno 1570" (Protofollbuch III S. 158); das Protofollbuch IV trägt außer dem Titel liber causarum am Anfang die allgemeine Überschrift "acta diurna".

entsprechend den Sekretären Gewissenhaftigkeit und deutliche Schrift bei den Eintragungen zur Pflicht. 1)

Un dem Finanzwesen des Kontors waren die Sekretäre nicht immer gleichmäßig beteiligt. Während zeitweise, in den fechziger Jahren, der jeweilige Sekretar das Hauptkassenbuch geführt hatte.2) hört dies mit dem Einzug in das neue Haus auf.3) Der Anteil der Sekretare am Raffenwesen beschränkt sich seitbem hauptsächlich auf die ihnen neben den Alterleuten zustehende Befugnis, in Abwesenheit der Schokmeister von den abreisenden Raufleuten den Schok einzunehmen.4) Bon dem gesammelten Borrat und aus eigenen Mitteln machten fie für die Zwecke des Sekretariats und des Kontors ohne weiteres kleinere und wohl auf besondere Anordnung für Reisen und dergl, auch größere Ausgaben,5) über die sie dann ebenso wie über ihre Einnahmen dem Raufmannsrat Rechnung abzulegen hatten.6) Inwieweit bie Gekretare bei ben großen Rontorabrechnungen gegenüber den Hanfestädten, auf die wir noch später zurückkommen, mitgewirkt haben, ist für diese Beriode nicht zu erkennen. Auch der offenbar größere Unteil, den dann die Statuten von 1578 ihnen dabei zuweisen,7) bleibt unbestimmt und läft Schlüsse auf die vorhergehende Zeit nicht zu. Bu den Bflichten der Sekretäre gehörte ferner wie in Brügge8) eine Reihe formaler Dienstleiftungen. Sie hatten den Raufmannsrat wie auch die Gemeinde zu den Bersammlungen zu entbieten,9) bei Eidesleiftungen die Schwurformel vorzulesen, 10) Bescheide des Raufmannsrats an einzelne Raufleute zu übermitteln: 11) im Rontorgericht vertraten fie die Stelle eines Büttels ober Frohnen, indem

1) Bei Marquard II S. 311.

3) Bgl. weiter unten beim Abschnitt über bas Finanzwesen.

4) Bal. S. 60.

5) Lose Rechnungen St. A. Köln, Hanse IV unter 42 ff; ebenda III E VI 29;

vgl. R. J. I n. 3753, II n. 245, 349, 1648, 2090.

1) Bei Marquard II S. 316; dazu R. J. II S. 586.

\*) Darüber Stein S. 76.

<sup>2)</sup> Offiziell damit beauftragt wurde er allerdings erft im Mai 1567 (Bl. 134 des Rechenbuchs, Sanfe IV 34).

<sup>&</sup>quot;die Abrechnungen sollten nach den Statuten von 1569 (Bl. 4) jährslich am 1. März aufgestellt und in der ersten Katssitzung danach vorgelegt werden; doch sind dem entgegen die (St. A. Köln, Hanse IV unter 42, 43) erhaltenen meist vom Schluß des Jahres datiert. — Eine Abrechnung nach Besendigung einer längeren Reise K. J. II n. 245, ihnlich n. 666.

<sup>9) 3.</sup> B. St. A. Köln, Sanfe III A XCVI unter 22; Protokollbücher II S. 246, 352 u. öfter, III Bl. 35, 36 u. öfter; Statuten von 1569 Bl. 46 f.

<sup>10)</sup> Protofolibuch I Bl. 149 (147) b, 194 (192); Statuten von 1569 Bl. 1 b f. 11) Protofollbuch II S. 134, 139, 471; Protofollbuch III S. 87, 101 u. öfter

fie die Angeklagten porluden. 1) Berhängung von Arresten' über Büter und Bersonen ausführten,") die verwirkten Geldbufen ankündigten bezw. einzogen3) und Zwangsvollstreckungen in die Wege leiteten.4)

Erscheinen in den bisher beschriebenen Berrichtungen die Gekretäre als Beamte des ganzen Raufmannsrats, so gelten sie daneben noch im besonderen als Diener oder Behülfen der Alterleute, von benen sie, wie die Statuten von 1569 ausdrücklich besagen, ihre Unweisungen empfangen, denen sie in ihrem Umt Beistand zu leisten und bei Strafe unbedingt zu gehorchen haben.5) Die Alterleute find fagungsmäßig berechtigt, nachläffige Gekretare aus eigener Machtvollkommenheit zu entlassen.6) Vor allem unterftükten die Sekretäre die Alterleute in ihrer diplomatischen Arbeit für das Kontor. Mit den Alterleuten gemeinsam unternehmen fie Gefandtschaften und Reisen, verteidigen die hansischen Brivi= leaien und verhandeln mit den Behörden.7) Auch wo sie in solchen Fällen allein tätig find,8) kann man fie gemiffermaßen als Stellvertreter der Alterleute ansehen. Rleinere Auftrage Dieser Art pflegte man fast ohne Ausnahme den Gekretären allein zu überlassen. Nur kurz berührt zu werden braucht endlich die Tätiakeit der Sekretare für einzelne Raufleute. Als mit Wort und Feder vertraute Leute wurden sie gern für Brivatgeschäfte, 3. B. in Rechtssachen und zur Beitreibung von Außenständen in Anspruch genommen.9) Ob sie zur Abernahme solcher Leistungen von Amts wegen verpflichtet waren oder ob es sich dabei um private Dienste handelt, ift nach den Quellen nicht zu entscheiden.

Die Sekretäre ftanden nach alledem, obwohl rechtlich bloke Untergebene des Kontors, im Vordergrund der Kontorleitung und erfreuten sich ohne Zweifel eines großen Unsehens. Die Statuten

<sup>1)</sup> St. A. Köln, Sanfe III A XCI 39; Brotofollbücher II S. 144, 192 u. öfter,

III Bl. 1, 2 u. öfter; Statuten von 1569 Bl. 6 b.

2) St. A. Köln, Hanfe III A XCIII 1; Protokollbücher II S. 125, 191, 197
u. öfter, III Bl. 13b, 43b u. öfter; Statuten von 1569 Bl. 4, 5 b. — Zur Sache vgl. den Abschnitt über das Kontorgericht. \*) Protofollbücher II S. 128, III Bl. 376, 436 u. öfter. Gbenso nach den

Statuten von 1578 (bei Marquard II G. 311).

<sup>4)</sup> Prototollbuch III S. 188, 191 u. öfter; vgl. K. J. II n. 585/6, 655.
5) Statuten vou 1569 Bl. 4; vgl. auch ihren Cid, ebenda.

<sup>7)</sup> Protofollbücher II S. 224, III S. 244, 282; R. J. I Anh. S. 568, vorn

n. 2862, 3547, II n. 95. 245, 453, 1967.

\*) Z. B. Protofolibud III © 243 ff; K. J. I n. 2304, 2660, 2967, 3725, II n. 642, 660, 1253, 1538/9, Anh. n. 2\*, 6\* u. öfter.

\*) Z. B. K. J. I n. 3541, 3673, 3712, 3746, II n. 1, 400 u. öfter; Protolls buch III © 91.

von 1578 schützen fie in der gleichen Weise wie die Rontorporfteher durch Undrohung von Geldstrafen gegen Ehrenkränkung und Schmähungen von seiten der Raufleute.1) Ebendort wird ihnen ein gewisses Aufsichtsrecht über die Hausgenossen, 3. B. während der Mahlzeiten, zugewiesen. - Im Bergleich zu den Sekretaren treten erklärlicherweise Die übrigen Ungestellten bes Kontors in den Akten fehr zurück. Im neuen Ofterichen Saufe forgte für die Beköftigung der Bewohner unter Aufficht der Kaus= meister ein verheirateter . Koncierae', der mit seiner Familie gegen freien Unterhalt die Speisen zubereitete und bei Tisch aufwartete2). Unfangs versah diesen Boften einer der Säuslinge, der zu diesem Awecke auf dem Großen Hause Wohnung nahm,3) nach seinem baldigen Tode4) ein Antwerpener Bürger5). Die Bewahrung und Ausgabe der Getränke mar Sache der jogenannten Rellerknechte' ober "Spenser".6) Der Koncierge, neben ihm auch die Reller= knechte, besorgten den Einkauf der nötigen Borrate, waren andrerseits auch an der Einziehung der Rostaelder beteiligt, indem sie über die Tischgäste Buch führten, im Auftrage der Hausmeifter die regelmäßigen Rechnungen ("Rost-' oder "Monatszettel")) ver= teilten und die Beträge einsammelten. Den hausmeistern waren fie dann auch über ihre Einnahmen und Ausgaben zur Abrechnung verpflichtet. 8) - Das System dieser "Haushaltung" erfuhr 1579 eine Anderung. Da die Eigenwirtschaft des Kontors dabei mehrere Jahre hintereinander zu Unterschüssen geführt hatte, trennte man nach verschiedenen Besserungsversuchen die Bespeisung der auf dem Sause Wohnenden ganglich von der übrigen Kontor= verwaltung ab und übertrug fie Häuslingen und anderen Leuten,

1) Bei Marguard II S. 322.

4) Seiner Witwe wurde eine Jahresrente ausgesetzt, K. J. I n. 3540; bazu ihre Duittungen K. J. II n. 2, 154, 273 u. öfter.
5) Der Tuchbereiter Anton Milich, St. A. Köln, Hanse III A LXXXIX 56; Brotofollbuch III S. 241 f, 255; erwähnt K. J I n. 3590 (unzutreffend als Hausverwalter'), 3659 (als "Wirt').
6) St. A. Köln, Hanse III A LXXXIX 35, Protofollbuch III Bl. 24, 27; Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 312).

— "Spenser Menten eine Steine Steine den Stei

<sup>2)</sup> St. A. Köln, Hanse III A LXXXIX 56; Protofollbuch III S. 23 f. 241 f. 255; Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 312).

\*) Protokollbuch III S. 23 f.

felben oder ähnlichen Funktionen gab es auch auf dem Stahlhof, vgl. Hanf. II. B. IX n. 439 § 6; Marquard II S. 224.

7) Z. B. St. A. Köln, Hanfe IV 36 S. 176; Abrechnung des Hausmeisters Vergen für 1576, ebenda IV unter 44.

ebenda 3. B. IV unter 36; Statuten von 1569 Bl. 36, auch 12 b; ebenso Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 312).

die fich dazu bereit fanden, als felbständigen Erwerbszweig.') Die seitdem vorkommenden Ronciergen 3) sind daher nicht mehr wie bisher Wirtschafter im Dienste des Kontors, sondern Wirte auf eigene Rechnung, allerdings an bestimmte Breise gebunden und genötigt, von ihrem Berdienst einen festgesetten Unteil an die Rontorkasse abzuführen. 8) Das sonstige Haus- und Rüchengesinde auf dem Großen Ofterschen Saufe ift für die Berwaltung des Kontors von keiner Bedeutung. Gelegentlich ermähnt werden ein Bförtner.4) ein Saus- und ein Stallknecht,5) Stuben- und Rüchenmägde,6) die außer freiem Unterhalt einen geringen Jahrlohn erhielten.") Sie entstammten, wie auch bas Beispiel bes zweiten Roncieraen annehmen läft, wohl meist der Einwohnerschaft Untwerpens. Sicher ift dies für die beiden Gruppen von Bediensteten, die bas Rontor außerhalb des Österschen Sauses beschäftigte. Wie in Brugge 8) vermittelten Boten ober Läufer ben Brief- und jum Teil auch den Geld= und Warenverkehr der Genossenschaft. 9) Das Rontor nahm fie im Einverständnis mit ber Stadtverwaltung aus der Untwerpener Bürgerschaft 10) und verlieh ihnen jum Gebrauch auf den Reifen eine ,Botenbuchse'11). Offenbar wurden sie vereidigt und muften eine Bürgschaft ober eine Raution stellen. 12) Db sie zugleich im Dienst der Stadt Antwerpen tätig waren, was aus beren Beteiligung an ihrer Unstellung zu vermuten wäre, muß bei dem Fehlen weiterer Nachrichten dahingestellt bleiben.

St. A. Röln, Sanse III E XI 1 = R. J. II n. 1423.
 B. B. St. A. Röln, Sanse III A CXLII 26, E XI 23, IV 40 S. 87 u. öfter;

9 St. A. Köln, Sanse III E XI 17; ebenda Sanse IV unter 36, 43, 44; R. J. II n. 721. — Ein Pferbestall wurde am Anfang ber fiebziger Jahre im Keller des Hauses eingerichtet.

6) St. A. Köln, hanse III E XI 17; ebenda Hanse IV 27 Bl. 128 b; ebenda IV unter 36; Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 309).

7) St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 208, 218 u. öfter, IV 39 vIII. 39. 8) Stein S. 77.

<sup>9</sup>) A. J. II n. 111, 406; St. A. Köln, Hanfe IV 27 Bl. 305; Prototoll= buch III S. 160, 164 u. öfter.

10) St. A. Köln, Hanse IV 27 Bl. 206 f = R. J. II n. 1756; dazu R. J. II

Protofollbuch IV z. B. unter 14. Juli 1587; K. J. II n. 2087, 2822, 2695.

<sup>a)</sup> Hierber gehört K. J. II n. 2143; vgl. ferner Protofollbücher IV unter 14. Juli 1587, V unter 16. März 1591; Abrechnungen der Hausmeister Bolgreve (St. A. Köln, Hanse III A CLIV 29) und tho Westen (ebd. IV unter 45); auch "General Bericht des empfangs und außgaben" (ebb. zum Jahre 1593).

') St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 39; Protofollbuch III Bl. 38; ebenso in ben Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 321).

<sup>11)</sup> K. J. II n. 538, 562; Protofollbuch III S. 160, 164 u. öfter. 12) St. A. Köln, Hanfe IV 27 Bl. 206 f; R. J. II n. 538, 562.

Bon eigentümlichem Interesse, weil auf ben andern hansischen Ronioren ohne Entsprechung. 1) ift die zweite der oben erwähnten Gruppen, die eigenen Arbeiter der hansischen Nation. In Antwerven handelt es sich dabei um eine schon in den Brivilegien von 1315 und 1409 erwähnte, also althergebrachte Einrichtung.2) Nach der langjährigen Herberge hansischer Raufleute wurden diese Arbeiter im 16. Jahrhundert die "Moriansknechte" oder "Morianskinder' genannt.3) Um keinem Stadtfremden ihren gewiß nicht unbeträchtlichen Berdienst zukommen zu laffen, hatte ber Untwerpener Rat mit dem Kontor vereinbart, daß es nur folche Leute, die das Burgerrecht in der Stadt befäßen, ju Arbeitern annehmen solle. Andrerseits durfte es sie vereidigen4) und ihnen für ihre Tätigkeit genaue Borschriften geben.6) Ihr Eid 6) ver= pflichtete sie zu alleinigem Dienst für die hansischen Raufleute: dafür waren diese gehalten, ausschlieflich ihnen die Berladung und Beforderung ihrer Guter am Safen und in der Stadt zu iibertragen.7) Die Morianskinder bildeten eine eigene Rörperschaft mit einem Oberhaupt, dem fogenannten ,Moriansklerk', den ihnen bas Kontor aus ihrer Mitte sette, um die Aufträge der hansischen Raufleute entgegenzunehmen, über die Arbeiten Buch zu führen und den Berdienst zu verteilen.8) Er schwor hierfür dem Kontor einen besonderen Eid.9) Außer zur Warenbeförderung murden Die Arbeiter auch ju anderen kleineren Diensten, Botengängen.

<sup>&#</sup>x27;) jebenfalls bisher für keines von ihnen nachgewiesen. Möglich ist, daß die im K. J. II n. 321/2 und 377 vorkommenden Lastträger des Stahlhofs in ähnlicher Weise organisiert waren.

<sup>2)</sup> Es war "von alters alzo gwest, dat se er egenen gesworen arbeider hedden", Brotofollbuch I Bl. 242 (240).

<sup>\*)</sup> Genauer unterrichtet sind wir über sie nur aus dem Protokollbuch I; doch deutet von den späteren Erwähnungen keine auf eine Beränderung ihrer Stellung, z. B. Protokollbücher II S. 41, 103, 303, III Bl. 36h; St. A. Köln, Hanse III AC 27; ebenda Hanse IV unter 36; Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 321 f), R. J. n. 318; K. J. I n. 3604, II n. 1468, 1814/5.

<sup>4)</sup> Protokollbücher I Bl. 149 (147) b, 194 (192), II S. 103, 303.

<sup>\*) 1556</sup> wird eine ins einzelne gehende Dienstanweisung für sie aufgestellt: "Informatie, eede und plichte der Natie arbeidere genoempt de Morianskinder", Protokollbuch I Bl. 286 (234).

<sup>6)</sup> Protofollbuch I Bl. 406 und (mit geringen Abweichungen) Bl. 235 (233).

<sup>7)</sup> Protofollbuch I Bl. 70 (69) u. öfter; ebenso in ben Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 322).

<sup>\*)</sup> Protofollbücher I Bl. 228 (226), II S. 41, III Bl. 366. — Auch der "Klert im Morian" im K. J. I n. 2927 ist kein anderer als ebendieser "Morians-flert", vgl. Protofollbuch II S. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Protofollbücher I Bl. 228 (226), II S. 145. — Die Eidesformel im Protofollbuch I Bl. 234 (232).

Beerdigungen, Reinigungsarbeiten usw. verwendet, 1) ihr Rlerk insbesondere bei Abwesenheit des Sekretars im Berichtsdienst des Rontors. 2)

Bu den Angestellten des Antwerpener Kontors gehörte endlich noch der Raftellan, der die hanfischen Säufer in Brügge gegen freie Wohnung auf dem dortigen großen Saufe und ein geringes Jahr= gehalt vermietete und beauffichtigte und für die nötigen Ausbesserungen sorgte. Erwähnt wird dieser Bosten in den Rontor= akten außer bei Notwendigkeit einer Neubesekung3) auch sonst ge= legentlich4), hauptfächlich im Zusammenhang mit der Übersendung ber Abrechnungen.5)

## 3. Das Finanzwesen: Einnahmen und Ausgaben; Rechnungsführung.

Ein wichtiger Zweig in der Selbstverwaltung der hansischen Niederlassungen war das ihnen unentbehrliche eigene Finanzwesen. Aber seine Kandhabung sind wir für das Antwervener Kontor dank der Erhaltung der hauptfächlichsten Rechenbücher und eines großen Teils anderer damit zusammenhängender Zeugnisse aut unterrichtet.6) Wir behandeln im folgenden gesondert die Einnahmen und Ausgaben, sodann die Rassen- und Rechnungsführung.

Unter den Einnahmen stand der Schoft an erster Stelle. Er wurde in der auf den hansischen Kontoren üblichen Weise von den das Land besuchenden Raufleuten nach dem Verhältnis ihres Umsakes erhoben, gleichsam als ein Entgelt für die Vorteile aus Schutz und Privilegien des Kontors und zugleich wiederum als ein Beitrag zu beffen Unterhaltung. In Brügge mar ber Schof

R. J. II n. 402, 419, 560. - Den G. 12 Unm. 3 Genannten folgte im Raftellans= amte August Rüdinger (bis 1574, vgl. A. J. II n. 559 f), seit 1575 die Familie amte August Rudinger (dis 1574, vgl. K. J. II n. 539 f), seit 1575 die Familie Haberecht, K. J. II n. 635, 1483. Sins ihrer Mitglieder, Hans Haberecht, war vorübergehend Koncierge auf dem großen Öfterschen Hause in Antwerpen, vgl. K. J. II n. 1753), 2087.

O Ein geordnetes Finanzwesen mit Kassen und Buchführung war natürzlich nicht erst eine Errungenschaft des Antwerpener Kontors, sondern bestand

schon in Brügge und auf den andern großen Kontoren, vgl. Stein S. 80 ff, 104 f; Daenell II S. 395 Anm. 4; Hans. U. B. IX S. XVI, n. 439 f, 540, 590, 638 f; R. J. B. I n. 874, 2961 u. öfter, II n. 143.

nicht immer in gleicher Sohe und gleichem Umfang geforbert worden.1) Bei der Wiederaufrichtung des Schofbriefs für das Antwerpener Rontor handelte es sich nun darum, ob man die Erhebung auf den Ort der Residens beschränken oder, wie es mit Rücksicht auf die zunehmende Dezentralisation des Sandels schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts für das Brügger Rontor geschehen mar2), auf ein größeres Gebiet ausdehnen wollte.3) Eine weitere Frage war, ob man unter ben neuen Berhältnissen auch die sogenannten Bentewaren'4) mit Schoß belegen follte, d. h. die Güter, die, wie früher vom Brugger Stapelsmang, fo noch jest von dem Berbot augenhanfischer Kaktorei ausgenommen waren.5) Der Schofbrief von 1554 felbst schlug (im Unschluß an einen früheren von 1540°)) einen Mittel= meg ein: Die Erhebung sollte nur für den westlich der Maas betriebenen Sandel gelten, und zwar blieb dabei ein Teil der alten Bentemaren, nämlich Rorn, Bier und Wein, dazu Beringe, schokfrei.7) Nichtsdestoweniger, offenbar über die Beschlüsse falsch berichtet, bestellte das Kontor im Juli 1557 auch in Amsterdam Schofeinnehmer,8) erhielt aber durch den bald darauf ftatt= findenden Hansetag desselben Jahres auf seine Anfrage die nötigen Unweisungen 9) und verfuhr in der Folgezeit nach den oben beschriebenen Bestimmungen. 10) Diese liefen allerdings, ba westlich der Maas Antwerpen der por allem in Betracht kommende

2) Daenell I S. 397, II S. 66 ff. 3) Hierzu und zum Nächsten K. J. I S. 374.

<sup>1)</sup> Stein S. 83 ff; Daenell II S. 67 ff, bazu 138 f, 401 u. 402 Anm. 1 u. 2.

<sup>\*)</sup> hierzu und zum Nachzen R. J. I S. 3.2.

4) vom franz. vendre.

5) Darüber Rogge a. a. D. (f. S. 30 Anm. 4) S. 18 ff.

6) St. A. Köln, hanfe III A VII 2.

7) Das Original des Schoßbriefs jest in der Lübecker Trefe als Batavica n. 239; Abschiften: St. A. Köln, hanfe III A XXV 22—26; Sartorius III S. 274; K. J. I S. 396, 424, 434; f. dazu Anm. 10.

9) S. S. 58 mit Anm. 9.

9) St. A. Köln, hanfe III A XXXV 24 = K. J. I n. 1528, ferner ebenda se 434 439

G. 434, 439. 1°) Krotofollbuch I Bl. 292 (295). — Nicht ganz zweifelsfrei bleibt der Punkt der Bentewaren. Der Hansetag von 1555 gestand den Danzigern über die Be-stimmungen des Schoßbriefs hinaus die Schoßfreiheit auch für die früheren Itimmungen des Schoßbriefs hinaus die Schoßfreiheit auch für die früheren Bentewaren Pech, Teer, Asche und Holz zu (K. J. I S. 396); andrerseits scheint es nach den Erklärungen auf der Tagfahrt von 1557, als ob man damals sämtliche Bentewaren wieder in die Schoßzahlung einzubeziehen gebachte (K. J. I S. 484). Indessen deuten Zeugnisse aus dem Kontor (Protofollbuch I Bl. 286 (288) d. 292 (295)) darauf hin, daß man jedenfalls in der Prazis (dem Wortlaut des Schoßbriefs gemäß) davon Abstand nahm. Ebenso sprechen dasür die Festsetzungen in den Statuten von 1578, welche die Bestimmungen des Schoßbriefs ohne weiteres als maßgebend ansehen und bestätigen (bei Marquard II S. 313).

Umschlagsplat mar, auf eine Schoferhebung allein von ben dortigen Raufleuten hinaus.1) Eine Ausnahme bilbet bas Jahr 1574, wo das Kontor bei porübergehender Wiedergufnahme des Handels nach Brugge auch dorther Ochok bezog.2)

Der Schoft murbe in der bereits früher3) behandelten Beife eingezogen. Er galt für die verkauften sowie für die neu eingehandelten Waren, außerdem für Geldüberweisungen im Wechselperkehr.4) Seine Sohe betrug wie in Brugge im porbergehenden Jahrhundert 5) 1 Groten von jedem Pfund Groten (also 1/240 6) des Wertes")), woraus sich auch seine oft vorkommende Bezeich= nung als Pfundgeld erklärt.8) Trok dieses geringen Brozent= fakes marf der Schof dem Kontor jährlich mehrere 100 Bfb. ab. in auten Jahren (1559 und 60) bis und über 1000 Bfd..9) ein Beweis für die Stärke des hansischen Sandels in Antwerpen. Es ist klar, daß das Rontor das größte Interesse daran haben mußte, diese hauptgeldquelle nicht verfiegen zu laffen.

Dennoch war das Rontor seit dem Besitz des großen Hauses in Antwerpen nicht in demselben Make wie früher in Brügge auf den Schoß angewiesen. Richt viel dahinter zurück standen die Einnahmen, die es aus der Vermietung der zahlreichen Räumlichkeiten erzielen konnte. Die Mieten waren je nach Größe und Lage der Räume abgestuft. 10) 3m Durchschnitt gablte

<sup>1)</sup> Bgl. auch R. J. II S. 971, wo es heißt "im Weften der Maas" und als nähere Bestimmung hinzugefügt wird: "in loco residentiae", (entsprechend ebd. G. 952 bei Art. 4).

<sup>2)</sup> Val. S. 58 Anm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Beim Abschnitt über die Schoßmeister, s. S. 58 ff. <sup>4</sup>) K. J. I S. 396, 434; Protokollbuch III S. 217, 220, 260. — Bloß Durch= fuhrwaren und weitergehende Geldwechsel blieben frei. R. J. ebenda.

<sup>5)</sup> Sartorius II S. 532.

<sup>°) 1</sup> flämisches Kfund (Pfund Grote, libra grossorum) enthielt 20 Schillinge zu je 12 Groten (gr.) oder Pfenningen. Daneben rechnete man in den Niederlanden nach Karlsgulden (Gl., fl.), von denen 6 auf ein släm. Pfund gingen und die wieder je 20 Stüver enthielten. — 1 Pfd. war gleich 4 Lübischen Talern (also 1 Gl. = 2/8 Lüb. Taler); 1 Goldgulden hatte 28 Stüver; 42 Stüver entsprachen damals einem Reichstaler.

<sup>7)</sup> Protokollbuch I Bl. 282 (284); oft St. A. Köln, Hanse IV unter 36; K. J. I S. 570, II n. 177, 2182, S. 761 unter 3; dazu die nächste Anmerkung.

<sup>3. 1</sup> S. 170, II n. 177, 2182, S. 761 unter 3; dazu die nachte untwertung.

3. "das alt gewonlich Pfundgelt, einen d (= gr.) vom Pfund, Schoß
genandt", St. A. Köln, Hanse III E XII 23 f; ferner besonders ebenda
Hanse III A CXIX 30; vgl. auch K. J. I n. 2643, 2763, II n. 2182; — übrigens
nicht zu verwechseln mit einem Pfundgeld, das die Stadt Antwerpen erhob,
vgl. z. B. K. J. I n. 761, 9.4, 3663, 3680.

3. St. A. Köln, Hanse IV unter 34; vgl. K. J. II S. 379.

19. Die bei den Beranschlagungen St. A. Köln, Hanse III A LXXXIV 30
und K. J. II S. 503 (unter 4. Juni) angenommenen Einheitspreise entsprechen
vielt den totsäcklichen Rerhöltnissen

nicht ben tatfächlichen Berhältniffen.

man monatlich für ein Packhaus 4-5 Gl., für einen Keller oder eine Kammer 2-4 Gl. <sup>1</sup>) Das gesamte "Einkommen des Hauses"<sup>2</sup>) war danach bei Benuhung aller Käume auf rund 750 Pfd. jährslich zu veranschlagen. <sup>3</sup>) Die tatsächlichen Einnahmen haben allersdings diese Höhe nie erreicht, sondern blieben von vornherein etwa um die Hälfte dahinter zurück, <sup>4</sup>) da das Kontor für den größten Teil seiner Wohnkammern keine Mieter sinden konnte. — Abgesehen von seinem Großen Haus bezog aber das Kontor seit dem Ende der sünsziger Jahre Miete auch aus dem Kleinen Österschen Hause, das gegen jährlich 400, zeitweise 600 Gl. an Häuslinge überlassen wurde. <sup>5</sup>) Dagegen brachten die baufälligen und sortwährend reparaturbedürstigen Häuser in Brügge von ihren ohnehin geringen Erträgen dem Kontor so gut wie keine Aberschüsses.

Zu den Mieteeinkünften kann man in gewissem Sinne auch die später noch genauer zu behandelnde 7) sogenannte "Zulage" rechnen, freiwillige, geregelte Beiträge, die die Häuslinge zur Ablösung des auch auf sie ausgedehnten Benutungszwangs des Großen Österschen Hauses zahlten.8) Sie beliesen sich ansangs auf rund 60, später 80 Pfd. jährlich.9)

<sup>1)</sup> Hausordnung und Statuten von 1569; ferner nach St. A. Köln, Hanse IV 36 und den Mietequittungen ebd. Hanse IV unter 27, im K. J. z. B. II n. 444, 449 u. öfter. — Ungenau spricht Ennen, Hans. Gbll. 1873 S. 57, von "täglicher Zimmermiete". Es handelt sich dabei nur um die vorüberzgehend anwesenden Kaufleute, die 1 Stüver "Schlafgeld" für jede Nacht entrichten mußten (Statuten von 1569 Bl. 12). Die Mieten wurden im übrigen monatlich oder auch jährlich gezahlt.

<sup>2)</sup> So meist in den Rechnungsbüchern, ferner K. J. II Anh. n. 96 \*.

<sup>9)</sup> Die auf S. 76 Unm. 10 erwähnten Aufstellungen geben die (offenbar absichtlich) zu reichlich bemessene Summe von 930 Pfd. an.

<sup>4)</sup> Die Rechnungsliften St. A. Köln, Hanse IV unter 36 und 43 verzeichnen für die erste Hälfte der siedziger Jahre einen Mietertrag von durchschnittlich 350 – 400 Pfb.

<sup>5)</sup> St. A. Köln, Hanse III A XXXV 24; ebd. Hanse IV 34 Bl. 112b u. öfter; Protokolbücher II S. 55, 84, III Bl. 21; vgl. z. Ö. auch K. J. I n. 2727, 2908.
— Außgenommen von der Vermietung blieben dabei bis zum Einzug in das neue Haus die Kammer für den Sekretär und der Versammlungssaal. Protokollbuch II S. 55, 84.

<sup>&</sup>quot;) Die Miete aus den sieben kleineren Häusern betrug z. B. 1574 im ganzen nur 16 Pfd. 2 Sch. Davon blieben dem Kontor nach Abzug der Ausbesserungstoften, der Vergütung für den Kastellan und einiger auf den Häusern lastenden Kenten kaum wenige Gulden. St. A. Köln, Hanse III E VII 36. Richt günstiger schließen alle andern Jahre ab, vgl. die Rechnungen des Brügger Kastellans ebenda Hanse IV 35 Bl. 57, IV 36 S. 101, IV 40 S. 16 f u. öfter, und IV unter 42 ff; vgl. Ennen, Hans. Gust. 1873 S. 45.

<sup>7)</sup> S. 3. Rapitel.

<sup>\*)</sup> St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 20; K. J. II n. 432, 1032/3, 1213 u. öfter.
\*) St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 63, 145, 163 u. öfter.

Auker der Bermietung war dem Kontor mit der Beköftigung ber hausbewohner, ber fogenannten Saushaltunge1), Die Moglichkeit nicht unerheblicher Einnahmen gegeben. Das Rostgeld für zwei tägliche Mahlzeiten betrug anfangs 6, später 7 Stüver (für bie Jungen'") bie Salfte); für 1 Stuver murbe ein beftimmtes Quantum Bier bagu geliefert; ein Frühstück von ben Resten des vorigen Tages kostete 1 Stüver.3) Die Betränke mußten besonders bezahlt werden, desgleichen alle außerhalb der gemeinsamen Effenszeit geforderten Speisen.4) Der Bewinn für das Rontor entsprach anfänglich den darauf gesetzen Hoffnungen5); er betrug allein auf Getränke jährlich gegen 100 Bfd.6) Indessen nahm er bald ab, und in der Mitte der siebziger Jahre ftellten fich fogar, wie schon früher berührt?), Unterschüsse heraus.8) Die daraufhin erfolgende Neuregelung<sup>9</sup>) bewahrte das Kontor vor weiteren Berluften und verhalf ihm daneben zu einem prozentmäßigen Unteil an ben Bezügen des neu eingesetzen, selbständigen Ronciergen.

Von untergeordneter Bedeutung für die Kontorkasse waren die Bußgelder. Fehlte ihnen schon an sich der Charakter einer regels mäßigen Einnahmequelle, so machten sie in der Praxis nur einen verschwindenden Teil der Einkünste aus, da man bei ihrer Einziehung große Nachsicht walten ließ. 10)

Den Einnahmen standen mannigsache Ausgaben gegenüber. Sie waren teils der Art, wie sie der Betrieb eines hansischen Kontors überhaupt ersorderte, 11) teils wurden sie durch die bes sonderen Verhältnisse des Antwerpener Kontors bedingt. Lausende Ausgaben waren die Gehälter für die Sekretäre und die übrige

<sup>1)</sup> So immer in den Rechnungsbüchern, ferner z. B. K. J. II S. 521.

<sup>2)</sup> S. S. 46.

<sup>\*)</sup> Hausordnung (Bl. 6) und Statuten von 1569 (Bl. 126); Ennen, Hans. (Bbll. 1878 S. 56 f.

<sup>4)</sup> Statuten von 1569 Bl. 12.

<sup>5)</sup> St. A. Köln, Hanse III A LXXXIV 30.

<sup>6)</sup> Ebenda III A CXLI 6; ferner ebd. Hanse IV unter 39.

<sup>7) 6. 6. 71.</sup> 

<sup>°),</sup> Zur Deckung mußte man die Mieteeinnahmen heranziehen, St. A. Köln, Hanse IV 39  $^{\rm V}$  S. 42, 44.

<sup>9)</sup> S. S. 71 f.

<sup>10)</sup> Näheres beim Abschnitt über das Kontorgericht.

<sup>11)</sup> Bgl. Stein S. 81 f (über das Brügger Kontor), Schulz S. 187 (über das Londoner), Riesenkampf a. a. D. (j. S. 36 Anm. 1) S. 43 (über das Nowgorober).

Dienerschaft, Rentenzahlungen, Botengelber und dergl. 1) Eine fast ständige Belastung der Rassen bildete daneben der Auswand. den das Kontor zu Repräsentationszwecken machen mußte. Belegenheiten, sich an allgemeinen festlichen Beranstaltungen in der Stadt zu beteiligen.2) hochgestellte oder um hansische Angelegen= heiten wohlverdiente Bersonen mit Ehrengaben zu bedenten und por allem Gafte zu bewirten, boten fich genug und durften vom Rontor im eigenen Interesse nicht unbenukt gelassen werden.8) Weit mehr noch fielen allerdings die mit Reisen und Gesandt= schaften verknüpften Rosten ins Gewicht. Die Besendung der Hansetage oder einzelner Bundesstädte, ebenso die in den unruhigen Zeiten oft nötigen Reisen im Gebiet der Niederlande gur Wahrung von Rechten und Sicherheit der hansischen Raufleute verschlangen beträchtliche Summen. Dazu kam, daß das Rontor feit Anfang ber siebziger Sahre dauernd mit Brozessen zu schaffen hatte: ihre Rosten nahmen einen solchen Umfang an, daß man im Bilangbuch ein besonderes Konto dafür einrichtete. — Der Besit der eigenen Säufer brachte mancherlei Ausgaben mit sich. Die Inneneinrichtung des Großen Siterschen Sauses stellte an die Finangkraft des Rontors hohe Anforderungen; der Bosten für die Instandhaltung der Bebäude wie des Inventars bedeutete demgegenüber weniger, kehrte aber ständig wieder. Daß auch das Beköstigungswesen zeitweise, wie wir gesehen haben, auf das Berlust= konto gesett werden mußte. Igg allerdings nicht im Sinne des Rontoretats und bewirkte die erwähnte Aufgabe dieses Wirt= schaftszweiges.

Fragen wir bei einer Zusammenfassung des Ganzen nach greifsbaren Zahlenwerten, so stehen dafür die genauen Angaben der Rechnungsbücher und der Abrechnungen auf den Hansetagen zu Gebote. Sie zeigen, daß die Finanzverhältnisse des Kontors bis zum Ende der sechziger Jahre an sich nicht ungünstig lagen.

<sup>1)</sup> hierher gehören auch die 100 Taler, die Subermann auf Anordnung der Hanschte längere Jahre aus dem Kontor bezog, vgl. K. J. I S. 475 (unter 17. April), vorn n. 3474, 3610, 3622, II S. 347 unter 29., vorn n. 307/8, 599 f, 756.
2) So an den beliebten Juumi ationen ("Feuern und Triumph").

<sup>\*)</sup> So an den belieden Flumt attonen ("Feiern und Lrumph").

\*) Belegstellen im einzelnen anzusühren, ist bei ihrer Fülse hier wie im folgenden überstüssigs. Es sei allgemein auf die Rechungsbücher im St. A. Köln, besonders Hans iv 34, 36, 40 verwiesen, serner auf die losen Kechnungen ebb. unter 42 ff und die Zusammenstellungen ebb. Hanse III A CLIV 29, EXI 17, 20 f. Sinzelne Beispiele aus dem K. J.: I n. 745, 3721, 3747, II n. 81, 280 ("Schale" oder "Schalie" Schieser), 349, 489, 666, 669, Anh. S. 433 unter 6, n. 177\* unter 1.

Eine Zusammenstellung aus bem Jahr 1562 ergibt als Einnahme ber letten fünf Jahre bie Summe von

> 2984 Bfb. 15 Sch. 6 3. als Ausgabe 2802 " 19 " 6 " Aberschuß 181 Pfd. 16 Sch.;1)

für die Zeit von da bis Mitte 1565 betrug die

Einnahme2) 2400 Bfd. 16 Sch. 9 %. bie Ausgabe nur 1623 " — " 91/2 ",

fodak ein Aberschuk von 777 Bfd. 15 Sch. 111/2 R vorhanden mar. 3) Von 1566-68 murben

> eingenommen 1568 Pfb. 15 Sch. 10 3, ausgegeben 1192 " 3 " 7 " Uberschuß 376 Pfd. 12 Sch. 3 %.

Wenn seitdem trok der hinzukommenden Mietserträge des neuen Haufes die Ausgaben in machsendem Make die Ginnahmen zu übersteigen begannen4) und die Kinanzverhältnisse immer mehr ins Arge gerieten, so beruht dies auf einem hier noch nicht berücksichtigten Faktor, nämlich der mit dem Hausbau einsehenden Berschuldung des Kontors. Sie verhinderte, wie wir sehen werden, eine gefunde Fortentwicklung der Finanzen des Rontors und schwächte seine Widerstandskraft gegenüber dem Unfturm äußerer Befährdungen.

Aber die Rassen und ihre Kührung bringen die Statuten nur indirekte Nachrichten, indem sie die Abrechnungspflicht der in den verschiedenen Berwaltungszweigen tätigen Bersonen erwähnen.5) Eine Heranziehung dieser Abrechnungen selbst 6) gibt weiteren Aufschluß. Man kann eine Hauptkasse und mehrere Nebenkassen

<sup>1)</sup> R. J. I S. 509.

<sup>2)</sup> Es handelt sich dabei um die reine Ginnahme aus Schof + Miete des Rleinen Österschen Hal dabet im die reine Einnahme aus Sahr Weiere verschiedenen größeren und kleineren Anleihen für den Hausbau entstammten, sind nicht einbegriffen, ebenso auf der andern Seite nicht die Zahlungen an Antwerpen. Gine Ginerechnung der Baugelder erhöhte natürlich beiderseits die Summe ganz des deutend, vgl. K. J. II S. 386.

3) St. A. Köln, Hanse III E IV 5 ebd. Hanse IV unter 42.

<sup>4)</sup> Einnahme von 1569 bis Mitte 1572:

<sup>3238</sup> Pfb. 13 Sch. 8 97,

Ausgabe 3878 " — " 1 ", Überschuß 639 Pfd. 6 Sch. 9 (?) N (K. J. II S. 379).

<sup>6)</sup> Statuten von 1569 Bl. 2-4; ebenso Statuten von 1578 (bei Mar= auard II S. 315 f).

<sup>6)</sup> Sie sind zum Teil erhalten St. A. Köln, Sanse IV unter 42 ff.

unterscheiben. Lettere entstanden dadurch, daß sich in ben Sanden ber Saus- und ber Schofmeifter, auch ber Sekretare, bei ihrer Umtstätigkeit bare Gelber ansammelten. Jeder von ihnen machte bann offenbar ohne weiteres aus seinem Borrat kleinere, in feinen Geschäftskreis gehörige ober sonst unumgängliche Ausgaben für die Bedürfnisse des Kontors, größere wohl nur mit Wissen ober nach den Unweisungen des Rausmannsrats.1) Die Aberschüffe, die fich bei den Rechnungsabschlüffen ergaben, wurden den Alterleuten ausgeliefert und bildeten mit andern Boften gufammen die Hauptkasse.2) Kierhinein flossen auch die Zahlungen, welche die Alterleute in Bertretung der Haus- oder Schofmeister jederzeit entgegenzunehmen berechtigt waren3), ferner die Strafgelber und andere nicht aus regelmäßigen Quellen stammenden Eingänge. por allem die zahlreichen Unleihen, die der Bau des Großen Öfterschen Hauses nötig machte.4) über die Sauptkasse hatten die Alterleute augenscheinlich eine weitgehende Berfügungsfreiheit. 5) Doch waren fie, was schon früher betont worben ift,6) ebenso wie die übrigen Berwaltungsbeamten des Kontors dem Raufmannsrat in seiner Gesamtheit Rechenschaft schuldig.

Aber Soll und Haben des Kontors wurde genau Buch geführt. Hatte man sich die zum Einzug in das neue Haus mit nur einem Hauptrechenduch begnügt, in das durch den Sekretär vorn die damals ja hauptsächlich in Schoß bestehenden Einnahmen, weiter hinten die Ausgaben eingetragen wurden, so veranlaßten die neuen Verhältnisse, in die das Kontor 1569 eintrat, den Abergang zu einem ausgebildeteren Buchungsversahren.

<sup>1)</sup> Die Abrechnungen selbst lassen es im Unklaren, ob in dieser Hinsicht seine Grenzen beobachtet wurden; auch die Statuten und Protokollbücher bieten darüber nichts.

<sup>2)</sup> St. A. Köln, Hanfe IV unter 42 ff und nach den Rechnungsbüchern, bes. ebd. IV 36; Protofollbuch III S. 521 f. — Gelegentlich wurden allerdings auch die Endsummen "auf Rechnung einbehalten", d. h. auf die nächste Rechnung übertragen. Lagen Mehrausgaben vor, so wurden sie aus der Hauptkasse erstattet oder durch die nächstfolgenden Einnahmen gedeckt; ebenda.

<sup>\*)</sup> Statuten von 1569 Bl. 106; inbezug auf den Schoß vgl. S. 60.

4) Abrechnungen der Alterleute St. A. Köln, Hanfe IV unter 42 ff.

<sup>5)</sup> Bgl. 3. B. Ennen, Hanf. Gba. 1873 G. 55; Zeugniffe aus bem R. J. II n. 126, 180.

<sup>6)</sup> S. S. 54 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Daß es das einzige war, beweisen seine Erwähnungen als ,das Rechensbuch' (Protofollbuch II S. 303) ober ,das Kontorbuch' (St. A. Köln, Hanse IV unter 42).

<sup>\*)</sup> Št. A. Köln, Hanse IV  $34=\Re$ . J. 1 n. 1530. Die Bezeichnung als "Schoßbuch" beckt sich also nicht mit dem Inhalt und war auch nicht die im Kontor gebräuchliche.

Nach sogenannter italienischer Art<sup>1</sup>) biente ein "Memorial' ober "Journal' zur Anzeichnung der täglichen Rechnungsposten in zeitlicher Auseinandersolge und mit genauen Angaben über Ursprung und dergl.<sup>2</sup>) Gleichzeitig stellte man sie in einem "Schuldbuch") nach einzelnen Konten zusammen.<sup>4</sup>) Geschrieben wurden beide Bücher anfänglich von einem der jeweiligen Altersleute.<sup>5</sup>) Indessen machte man damit gleich bei dem ersten schlechte Ersahrungen") und mußte daraushin einige Jahre später für längere Zeit einen besonderen Buchführer annehmen, der die bisherigen Bücher abschrieb und in Ordnung brachte,<sup>7</sup>) ein Buch für die Jahresbilanzen anlegte,<sup>8</sup>) und ein neues Journal und Schuldbuch einrichtete.<sup>9</sup>) Nach ihm wurden die Bücher wieder von Kontorangehörigen geführt,<sup>10</sup>) insbesondere wohl von den Hausmeistern.

Außer diesen Gesamtrechenbüchern gab es weitere für die einzelnen Abteilungen der Berwaltung. Häufig erwähnt wird das "Küchenbuch",11) daneben ein "Kamer, packhauß und Kellerbuch",12);

<sup>1) &</sup>quot;General Bericht des empfangs und außgaben — — ", St. A. Köln, Hanfe IV unter 45 (zum Jahre 1593); K. J. II S. 586.

<sup>2)</sup> St. A. Röln, Sanfe IV 38 (für bie Jahre 1569-79).

<sup>\*)</sup> Nur so bezeichnet, z. B. St. A. Köln, Hanfe III A CXLIII 29; ebenda Hanfe IV 36 S. 234, IV 40 S. 113; bei Höhlbaum im K. J. I n. 3461 in moderner Weise als "Hauptbuch".

<sup>4)</sup> St. A. Köln, Hanfe IV 37 (ebenfalls für die Jahre 1569-79).

<sup>5) 3.</sup> B. R. J. II S. 586.

<sup>\*)</sup> Es war Hans Prätor aus Danzig. Er hatte, wie es heißt, "sein bucher verirret" und "die rechnungen gar unverständlich gestellet" (Schr. des Kontors an Lübect 19. Nov. 1581, St. A. Lüb. A. Fl. Vol. II unter 28). Unter anderm hatte er die Anleihen "so onordentlich zu Buch gestelt wegen des Emphangks und außgabe, das sich auch befindet, die Leuth ir Capitall mit sampt dem Intereße gut gethan ist, ehe den urspronck der schult — zu Buch gestelt sein". St. A. Köln, Hanfe IV 39 ix. 36. — Seine Amtstätigkeit in dieser und anderer Hinsicht wurde des halb nachträglich beanstandet. Über den daraus entstehenden Prozeß s. im 3. Kapitel.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Es sind dies im St. A. Köln, Hanfe IV 35 und 36 — K. J. I n. 3459 f. — Die von Höhlbaum gewählten Bezeichnungen als "Kladde" und "Reinschrift" (ebenda n. 3459 ff) sind nach den obigen Aussührungen unzutreffend.

<sup>\*)</sup> St. A. Köln, Sanse IV 39 — K. J. I n. 3463. — Es reicht indessen nur bis zum Jahre 1582; die späteren Bilanzen finden sich auf losen Zetteln St. A. Köln, Hanse IV unter 45.

<sup>°)</sup> St. A. Köln, hanse IV 40 und 41 (von 1579—90). — Über die Tätigs keit dieses Buchführers s. auch Protokollbuch IV unter 2. Juni 1587.

<sup>10)</sup> Die Bandschriften wechseln ab.

<sup>11)</sup> St. A. Köln, Hanse IV unter 42—44; offenbar identisch ift damit das "Zettelbuch" (ebd. unter 43), nach dem die Rechnungszettel über die Beköstigung ausgestellt wurden, vgl. dazu S. 71.

<sup>12)</sup> Also ein Buch über die Bermietungen; St. A Köln, Hanse IV 36 S. 142, ähnlich S. 224; Protokollbücher III S. 229, IV unter 20. Febr. 1586.

bie Statuten von 1578 sprechen auch von besonderen Schoßbüchern,1) beren Vorhandensein freilich sonst nirgends bezeugt ist. Terhalten ist von diesen allen nur eins der oben an zweiter Stelle genannten Vermietungsbücher.3)

Bepor wir dies Gebiet verlassen, mussen wir noch kurz auf die Rontrolle der Rontorfinangen durch die Sansestädte eingehen. Die Bflicht der Kontorvorsteher, ihnen von Zeit zu Zeit eine Abersicht über die Berwaltung und den Raffenstand vorzulegen, galt hier wie bei den anderen Kontoren als selbstverftändlich. Da es jedoch zunächst keine festen Borschriften darüber gab, fanden folche Rassenberichte nur gelegentlich, zumeist auf den Sansetagen ftatt.4) Den Städten war es allerdings barum zu tun, einen regelmäßigeren Einblick in die Finanglage des Kontors zu erhalten.5) Sie beschlossen daher 1572, die Rechnungen des Kontors follten fortan jährlich nach Lübeck eingesandt, von bort ben anderen brei Quartierstädten übermittelt werden.6) In die damals gur Beratung stehenden neuen Statuten wurde ein entsprechender Artikel aufgenommen.7) Dennoch wurde auch weiterhin das frühere Berfahren unverändert beibehalten,8) da fich das Kontor ben Anordnungen der Städte nicht anbequemte. Ein neuer Beschluß von 1579 9) blieb gleichfalls wirkungslos; 10) der Verfall des Kontors ließ ohnehin bald die Schuldenlaft die zusammenschrumpfenden Einkünfte berart überwuchern, daß eine Rechnungsablage über lettere überflüffig erschien.11)

<sup>1)</sup> Bei Marquard II S. 314.

<sup>2)</sup> Bei der Erwähnung von Schoßbüchern K. J. II n. 2376 (St. A. Köln, Hanfe III A CLI 36) liegt ein Frrtum des Herausgebers vor. Es handelt sich um die oben erwähnten Hauptrechenbücher, die hier mit Hinsicht auf Schoßzahlungen ausgezogen sind. Dagegen sindet sich ein Bericht über die Zahlungen der Residierenden an dem Schoßtermin von 1570 im Protokollbuch III S. 201 ff.

<sup>\*)</sup> St. A. Lüb. A Fl. Vol. III n. 44. Es beginnt erst mit 1584 und reicht bis 1604, also über die eigentliche Zeit des Kontors hinaus.

<sup>4)</sup> R. J. I S. 509, II S. 379, 386.

b) Köln über diesen Punkt: R. J. II S. 343 unter 6.

<sup>6)</sup> R. J. II S. 386.

<sup>7)</sup> Ebenda; Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 315 f). Einen ganz ähnlichen Artikel enthielten schon die 1554 erlassenen neuen Statuten für den Stahlhof (bei Marquard II S. 221 f).

<sup>8)</sup> R. J. II S. 444.

<sup>9)</sup> R. J. II S. 586.

<sup>10)</sup> Bgl. R. J. II n. 2065.

<sup>11)</sup> Bgl. R. J. II S. 909 unter 8.

4. Das Rontorgericht: Berichtssigungen bes Raufmannsrates; nabere Beftimmung feiner Rechtsgewalt: Berfahren in Livilfachen; Disziplinargewalt: Inftangengug; freiwillige Gerichtsbarkeit.

Wenn wir auf die Gerichtsbarkeit des Kontors, der wir uns nunmehr zuwenden, nicht bereits oben in dem Abschnitt über ben Raufmannsrat näher eingegangen find, obwohl beffen gemeinschaftliche Tätigkeit gerade auf diesem Gebiet hauptsächlich gur Erscheinung kommt, so liegt die Rechtfertigung in eben dieser Tatfache; benn burch fie wurde nicht nur in ben Statuten eine ausführliche Darlegung der geltenden Rechtsformen bedingt, fondern fie hat auch in den Kontorakten, por allem natürlich in den Brotokollbüchern, einen fo ftarken Niederschlag hinterlassen, daß wir daraus ein bis in Einzelheiten klares und eine gesonderte Betrachtung beanspruchendes Bild gewinnen. Die Gerichtsbarkeit des Kontors war von dessen Umgestaltung am wenigsten berührt worden; sie weist daher im Bergleich zu ber Brügger Zeit, soweit wir diese kennen, von allen Kontoreinrichtungen die geringften Beränderungen auf und ift fich auch in den drei Berfassungsperioden seit 1555, abgesehen von Rleinigkeiten,1) in ihren Formen gleichgeblieben. Ausgeübt wurde sie durch den Raufmannsrat in feinen gemeinsamen Sikungen.2) wo gleichzeitig, wie schon früher bemerkt.3) die allgemeinen Genoffenschaftsangelegenheiten geregelt wurden. Beide Materien wurden trok ihrer Berschiedenheit ungetrennt nebeneinander erledigt, wobei allerdings die zulett genannte bei weitem ben kleineren Raum einnahm. Die Sigungen fanden in den ersten Jahren nach der Wiederaufrichtung des Raufmannsrats zunächst noch unregelmäßig statt.4) seit Upril 1559 gemäß einer Anordnung<sup>5</sup>) des Raufmannsrats wöchentlich zweimal, Dienstags und Freitags, allerdings nur sofern etwas vorlag. Da dies nicht immer der Fall war, finden sich in den Protokollbüchern oft längere ober kürzere Unterbrechungen in ber Reihe

2) Schon in Brügge war die Rechtspflege im Laufe des 15. Jahrhunderts von den Ülterleuten auf den gefamten Kaufmannsrat übergegangen, vgl. Stein S. 41 ff., 112 f.

b) S. S. 55.

Protofollbücher I und II Anfang.

<sup>1)</sup> Wir treffen dabei, wie schon früher, wiederum auf Entlehnungen aus (Bl. 16f) nachträglich inbezug auf das Gerichtsverfahren erweiterte, stimmen wörtlich mit Bestimmungen der Stahlhofsstatten von 1554 überein; statt "der Altermann" ist mit Rücksicht auf die Antwerpener Berhältnisse die Mehrzahl "die Alterleute" eingesetzt.

<sup>5)</sup> Protofollbuch II S. 18.

ber Sigungstage.1) Aus demfelben Grunde erklärt es fich mobl. wenn die Statuten von 1569 bie vorige Bestimmung wieder lockern. indem fie nicht mehr auf der Durchführung zweier regelmäßigen Berichtstage bestehen, sondern dafür nur wöchentlich mindestens eine Sigung an einem der bisher üblichen Wochentage fordern.2) Bald fiel aber die damit immer noch verbundene Notwendiakeit. fich für beide Tage bereit zu halten, einem Teil der Ratsmitglieder läftig. Sie setten Ende 1570 eine Neuregelung durch,3) die für jede Woche nur einen, regelmäßigen Gerichtstermin, den Dienstag, festlegte; mar es ein Feiertag ober hielten die Alterleute aus anderen Gründen eine Berschiebung für angebracht, so sollte dafür ber Freitag eintreten. Ob in späteren Jahren noch wieder Beränderungen erfolgten, ift nicht feststellbar; die Statuten von 1578 halten jedenfalls den Dienstag als regelmäkigen Gerichtstag fest, während der Freitag nur zur Aushülfe dienen foll.4)

Daneben blieb in allen Fällen die hergebrachte 5) Berufung ber einzelnen Bersammlungen durch die Alterleute bestehen: In ihrem Auftrag hatte jedesmal am Tage zuvor der Gekretär ben Ratsmitgliedern die Sikung anzukündigen.6) Dies Berfahren war von praktischer Bedeutung, so lange noch in der Abhaltung ber Gerichtstage größere Beweglichkeit herrschte; es wurde durch die Neuordnung von 1570 mehr zur Kormalität, war aber mit Rücksicht auf die den Alterleuten anheim gestellte Entscheidung über eine Berschiebung, mahrscheinlich auch über den etwaigen Ausfall einer regelmäßigen Sigung nicht überflüffig.

Als Versammlungsort diente bis 1569 das Kleine Östersche Haus, das dazu por allem bestimmt war und wo zu diesem Zwecke stets ein besonderer Saal, wohl derselbe wie für die Bemeindeversammlungen, in Ordnung gehalten werden mußte.7)

<sup>1)</sup> Nach dem Protokollbuch III fanden z. B. im Juni 1569 Berhandlungen 1) Rach dem Protofolbuch III fanden z. B. im Juni 1569 Verhandlungen statt am 3. (Freitag), — 17. (Freitag), 21. (Dienstag), — im Juli am 11. (Montag, außerordentliche Sihung, an anderer Stelle durch den Bemerk extraordinarie' gekennzeichnet), 12. (Dr.), — 26. (Di.), — im August am 2. (Di.), 5. (Fr.), 9. (Di.), — 19. (Fr.), 23. (Di.), — im September am 2. (Fr.) 6. (Di.), 9. (Fr.), 13. (Di.), 16. (Fr.), — 27. (Di.), 30. (Fr.).

2) In besonderen Fällen kann daneben auch ein anderer Tag gewählt werden; Statuten BI. 4 b.

3) Protofolbuch III S. 301.

4) Bei Marquard II S. 328.

<sup>5)</sup> Bgl. Stein G. 58 f.

<sup>9)</sup> Protokollbuch III Bl. 35 b, S. 77, 160 u. öfter; Statuten von 1569 Bl. 4b f; St. A. Köln, Hanse III A XCVI unter 22; als von je her üblich beseichnet im Protokollbuch IV unter 11. Juni 1587. 8) Protofollbuch II E. 55, 84.

Mit bem Einzug in das neue Saus verlegte man die Gigungen borthin und amar in ben kleineren oberen Saal, die sogenannte Ratskammer'1). Gie fanden des Morgens por ber Borfenzeit ftatt, im Sommer um 7 ober 8, im Winter um 9 Uhr.2) Auf möglichste Bollzähligkeit oder Begenwart wenigstens ber Mehraahl ber Ratsmitglieder murde Wert gelegt; bei geringerer Beteiligung galt die Berfammlung nicht für beschlukfähig.3) Um fo ftorender wirkte es, daß Berfpatungen ober gangliches Musbleiben an ber Tagesordnung waren. Schon frühzeitig hatte man hiergegen Geldbuffen eingeführt; 4) die mehrfache Erneuerung Diefer Strafbestimmungen5) zeugt von ihrer Notwendigkeit. Die Statuten von 1569 befassen sich bementsprechend gleichfalls mit bem erwähnten Abelftand. Unter ausbrücklicher Bezugnahme barauf belegen fie im Unschluß an den bestehenden Brauch 7) jedes Ausbleiben mit einem Taler, jede Berfpatung über eine halbe Stunde mit 1/2 Taler.6) Die Strafen follten, wie es da= mals gleichfalls ichon gehandhabt wurde.8) am nächsten Sikungs= tage entrichtet werden 9); erlassen wurden sie nur, wenn ein triftiger vom Raufmannsrat anerkannter Entschuldigungsgrund vorgebracht werden konnte, der außerdem eidlich zu bekräftigen mar. 10) Die Neuordnung von 1570, die auch hieran ändert, mildert den Straffak auf die Sälfte und läft ihn in der vorigen Sohe nur für die Alterleute bestehen.11) An beren Unwesenheit mar besonders viel gelegen, ba fie den Borfik führten und die Berhandlungen leiteten.

Die von den Kontorvorstehern in ihren Versammlungen geübte rechtliche Gewalt können wir in eine jurisdiktionelle und eine notarielle scheiden; erstere, die Gerichtsbarkeit im engeren Sinne,

1) Protofollbuch III S. 76, 309.

<sup>\*)</sup> Protokollbücher passim; Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 328).

\*) "Dieweil aber von kauffmans Rath mehrer theil ausgeblesen, is dißen tag nichtes vorrichtet", Protokollbücher II S. 412, ebenso S. 431, III S. 86 f, 176, 239, 243; dazu Statuten von 1569 BI. 5.

\*) Protokollbuch II S. 18.

\*) S. S. 39 unter Unm. 8.

<sup>\*)</sup> Protofollbuch II S. 18.

\*) S. S. 39 unter Ann. 8.

\*) Statuten von 1569 VI. 5.

\*) Protofollbuch III VI. 356 f.

\*) Protofollbuch II S. 98.

\*) Statuten von 1569 VI. 46.

<sup>10)</sup> Ebenda; ebenso in ben Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 328).

11) Protofollbuch III S. 299 ff. — Schon in Brügge zahlten die Alterleute bei Ausbleiben oder Verspätung doppelte Brüche (Stein S. 41), desgleichen in Antwerpen vor Niederlegung der Statuten (Protofollbuch II S. 246, 341).

— Die Statuten von 1579 sehen die Strassummen noch weiter herab, stassen sie andrerseits für die Fälle wiederholten Ausbleibens (bei Marquard II S. 328); auch sie bestimmen sir einen Altermann stets den doppelten Vetrag (ebenda S. 309).

entsprach nach ihrem Charakter und ihrer Kompetenz dem da= maligen Begriff des Niedergerichts. Gie hatte eine zivil- und eine disziplinarrechtliche Seite.1) Es unterstanden ihr die in Ant= werpen dauernd anfässigen Sansen, sowie die vorübergehend anwesenden für die Zeit ihres Aufenthalts.2) Eine Ausdehnung des Gerichtskreises des Kontors über das Weichbild der Stadt hinaus. etwa auf das Gesamtgebiet ber Niederlande, mare undurchführbar gewesen und ift weder vom Rontor selbst noch von den Sanse= städten angestrebt worden. Für die Sansen in Untwerpen mar das Kontorgericht freilich Zwangsgericht. Der auf den Brivilegien beruhende Vorzug eigener Rechtsprechung durch Berufsgenossen und nach bekanntem Recht sollte voll ausgenutt werden, und wie auf den andern hansischen Kontoren3) galt daher auch hier als felbitverftändlicher, überdies durch frühere Sansetagsbeschlüsse 4) gestügter und in den Statuten b) aufs neue betonter Grundsag, daß ein Kanse den andern nur vor dem Raufmannsrat belangen dürfe. Auf Anrufung einer niederländischen Gerichtsbehörde stand von Unbeginn eine beträchtliche, allerdings zunächst nicht immer aleich hohe Gelbstrafe.6) Die Statuten von 1569 firieren fie, offenbar im Anschluß an den Brauch der letten Jahre?) auf 5 Pfd. sowohl für den Rläger, wie für den Beklagten, falls er fich auf einen berartigen "fremden Brozef" einließ; außerbem mußte diefer zurückgezogen werden.8) In diefelbe Strafe von 5 Bfd verfiel, wer mit Stadtrecht, d. h. unter Inanspruchnahme ber städtischen Gerichtsgewalt, einen "Arrest") vornehmen ließ. Dies durfte vielmehr nur ,mit Kontorrecht' 10) (ober , Raufmannsrecht'10)) geschehen; ausgenommen waren besondere Fälle, in benen die Alterleute vorher ihre Erlaubnis erteilt hatten. 11) Einer Bu-

3) Bgl. Stein S. 110 f (für Brügge); Riefenkampf a. a. D. (f. S. 36 Anm. 1)

6) 3. B. 4 Pfd. (Protofollbuch I S. 307 (311)), 1 Pfd. Gold (Protofibuch II

S. 28).

7) Protokollbuch II S. 119.

b) über diesen Begriff siehe weiter unten.
10) Ofter in ben Protokollbuchern. — über bieselbe Ausbrucksweise schon in Brugge Stein G. 116.

11) So icon in Briigge, vgl. Stein S. 41, 110.

<sup>1)</sup> wie in Brügge, vgl. Stein S. 114 ff., der aber diese Unterscheibungen nicht völlig durchgeführt hat. 9) Statuten von 1569 Bl. 5.

S. 70 (flir Nowgorob); Schulz S. 18 (für London).

4) D. h. aus der Brügger Zeit des Kontors; z. B. H. H. 4 n. 79 § 58.

5) Statuten von 1569 Bl. 5 b; Statuten von 1578 (bei Marquard II G. 328 f).

<sup>8)</sup> Statuten von 1569 Bl. 5b; die von 1578 find bedeutend ftrenger, vgl. an fpaterer Stelle.

ftimmung ber Alterleute bedurfte es gleichfalls, wenn ein Sanfe einen andern verhaften (apprehendieren') laffen wollte, mas nur durch die städtischen Gerichtsorgane möglich war.1) Wurde jemandem Die Benehmigung verfagt und handelte er bennoch bem zuwider. so sollte nach den Statuten von 1569 der Raufmannsrat ihn mit 1 Mark lötigen Goldes bestrafen 2) und sich des von ihm Bedrängten annehmen.3) War nur die eine Bartei hansisch, so gab es verschiedene Möglichkeiten der Brozekführung. War der Nichthanse Rläger, so stand es ihm frei, ob er seinen hansischen Geaner por den Raufmannsrat oder vor die städtischen Richter, die .Wethouders', fordern wollte. Wählte er das erstere, so mußte er auvor dem Raufmannsrat geloben, im Sanferecht zu bleiben, b. h. neben dem Rontorgericht kein anderes anzurufen und bei einer Appellation ben für Sansen vorgeschriebenen Inftanzenzug innezuhalten.4) Derartige Källe kamen häufiger vor.5) Man schlug diesen Weg offenbar schon beswegen gern ein, weil er einfacher war als der zweite. In dem Vertrage von 1546 hatte fich nämlich bas Rontor, um bei Rlagen von Nichthansen gegen seine Un= gehörigen por dem Stadtgericht nicht ganglich ausgeschaltet zu werden, ausbedungen, daß in folchen Fällen die städtischen Richter die por ihnen erscheinenden Varteien zunächst anhören, dann aber an das Rontorgericht verweisen sollten, welches sich um Schlichtung bes Streites bemühen wollte. Erft nach einem Fehlschlagen biefes Berfuchs follte ber Brozeg vor dem Stadtgericht feinen Fortgang nehmen.6) Dieses umftändliche Berfahren scheint selten in Unwendung gekommen zu sein; aus den Brotokollbüchern ift nur ein einziger Fall bekannt.") Er war, da zugleich eine gefängliche Einziehung des Schuldigen bevorftand, auf seiten des Rontors von einer nicht näher bestimmbaren Formalität begleitet,8) womit dieses seine Einwilligung kundgab. — Ohne Zustimmung des

<sup>1)</sup> Statuten von 1569 Bl. 5 b; ebenso Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 330); Protofollbücher II S. 47, 187, 205, 207, III Bl. 18 h, S. 200. (Hier wie im folgenden bedeuten Hinweise auf die Protofollbücher Belege aus der Praris.)

<sup>2)</sup> So schon in Brügge, vgl. Stein S. 110.

<sup>3)</sup> Statuten von 1569 Bl. 6; fo schon Protokollbuch III Bl. 18 b.

<sup>\*)</sup> Statuten von 1569 Bl. 6; ebenso nach den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 331); Protofollbücher II S. 192 f, 196, 204 u. öfter, III Bl. 34 a, S. 183; vgl. auch K. Fil n. 796.

<sup>5)</sup> Bgl. vorige Anmerkung.

<sup>9)</sup> Bertrag von 1546 (bei Marquard II S. 286).

<sup>7)</sup> Bal. Protofollbuch III Bl. 11.

<sup>\*) &</sup>quot;und is die Acte getekent" heißt es an ber betreffenden Stelle turg.

Kontors durfte ein Sanse durch einen Nichthansen nicht arrestiert pber perhaftet merben.1)

Die umgekehrte Möglichkeit, daß ein Sanfe gegen einen Nichthansen prozessierte, mar weder im Bertrage von 1546 noch in ben Kontorstatuten vorgesehen. Da auch in den Protokollbüchern mit wenigen gleich zu erwähnenden, befonderen Ausnahmen folche Fälle nicht vorkommen, fo ift anzunehmen, daß fie in der Regel por bem Stadtgericht erledigt murben, gelegentlich wohl mit Unterftükung der hansischen Vartei vom Kontorvorstand aus.2) Nur zweimal findet sich ein Versuch, einen Untwerpener Bürger zur Berantwortung por bas Rontorgericht zu ziehen. Leider schweigt das Brotokollbuch über den Ausgang der ersten Sache;3) das zweite Mal miklang der Borstok in dieser Richtung, da der Antwerpener sich weigerte, por dem Raufmannsrat zu erscheinen.4)

Die por dem Kontorgericht zur Berhandlung kommenden Zivilsachen waren in ihrer überwiegenden Mehrzahl kommerzieller Natur, zumeift ftrittige Schuldforderungen eines Raufmanns an einen andern, daneben ähnliche Zwistigkeiten zwischen Raufleuten und ihren Frachtschiffern oder Boten. Der Rechtsgang vor dem Rontorgericht mar dabei folgender. Entweder erschienen beide Barteien nach vorheriger Bereinbarung gemeinsam vor dem Raufmannsrat.") ober ber Beklagte wurde auf Beranlaffung bes Rlägers durch den Sekretar gitiert.6) Blieb er aus, fo konnte er ein zweites Mal bei Gelbitrafe und ein drittes Mal peremptorie', bei Berluft seiner Sache, geladen werden.7) Eine schärfere Form ber Geltendmachung von Ansprüchen, die man namentlich bei größeren Schuldforderungen anwandte, mar der "Arrest. konnte auf Untrag beim Raufmannsrat 8) oder von den Alterleuten

<sup>1)</sup> St. A. Köln, Sanfe IV 27 Bl. 353 b; vgl. A. J. I n. 3293.

<sup>\*)</sup> In Brügge hatten die Alterleute solche Alagen vertreten; Stein S. 39.

\*) Der Schreiber, offenbar unterbrochen, hört mitten im Wort auf und läßt iber eine Seite frei. Protokollbuch II S. 231.

\*) Er ließ dem hansischen Aläger durch den Sekretär, der ihn zitieren sollte,

fagen: .so er nicht wil zofrieden sein, muge er ihn convenieren vor die wette van Antwarpen als seine hern, dar wil er anthwarten und nargen anders, dan er wiße nicht, was der kauffleuthe Recht sei dißer orther", Brotofollbuch II G. 475.

<sup>\*)</sup> Zahlreiche Belege in den Protofollbüchern.

\*) Z. B. Protofollbuch II S. 47, 110, 144 u. öfter, III Bl. 1, 2b, 11 u. öfter; Statuten von 1569 Bl. 6b; St. A. Köln, Hanse III A XCIII 1; vgl. K. J. I n. 3172, wo offendar schriftliche Zitierung.

7 3. B. Protofollbücher II S. 523, III Bl. 2, 7b u. öfter; Statuten von 1569 Bl. 6 b.

<sup>\*)</sup> In ben Protofollbüchern und sonstigen Kontorsaften, z. B. Protofollbuch II S. 7, 191 u. öfter; St. A. Köln, Hanse IV 27 Bl. 347.

allein verhängt werben 1) und bestand entweder barin, bag bem Betreffenden verboten murbe, bis jum Austrag ber Sache ju verreifen.2) oder daß bis dahin zugleich ein Teil feines Bermögens ober seiner Guter in Sohe ber von seinem Beaner beanspruchten Summe beschlagnahmt murbe.3) Den Arrest nahm in der Regel ber Sekretar vor.4) Wann ftattbeffen die in ben Statuten von 1569 auch erwähnte Urreftation durch städtische Gerichtsdiener eintreten konnte ober mußte, ift aus ben wenigen berartigen Källen in den Brotokollbüchern bnicht zu erkennen. Jedenfalls geschah auch dann der Urrest ,mit Kontorrecht'.6) Entzog sich ein Arrestierter der Entscheidung durch die Flucht, so verfiel sein etwa beschlagnahmtes Geld ober Gut dem Kontor; sein Geaner aber war befugt, ihn, allerdings auf eigene Roften, innerhalb des brabantischen Gebiets verfolgen und zurückholen zu laffen ober, wenn er entkam, ohne weiteres beim Kontor seine Berurteilung und zwecks fpaterer Fortsehung der Sache einen Bericht über die Begebenheit an die Heimatstadt des Klüchtigen zu erwirken.7)

Das Prozesversahren selbst gestaltete man im Raufmannsrat möglichst einfach und kurz, um den streitenden Barteien Zeitverlufte und Roften zu ersparen.8) Abvokaten und Notare wurden nicht zugelaffen,9) sondern der Rläger hatte felbst oder burch einen bevollmächtigten Bertreter feine Sache mündlich vor-

7) Statuten von 1509 Bl. 5b. — Diese Bestimmungen machen freilich einen etwas papierenen Einbruck; von ihrer Anwendung hören wir in der Tat nichts. Immerhin kehren sie in ähnlicher Form in den Statuten von 1578 wieder (bei Marquard II S. 330); nur die Einziehung des beschlags

nahmten Bermögens durch das Kontor ift weggelaffen.

<sup>1)</sup> Z. B. Protofollbücher II S. 184, 192, 295; III Bl. 184; Statuten von 1569 Bl. 5b; St. A. Köln, Hanje III A XCIII unter 1 (= 2). — Der Arreft wird regelmäßig im Protofollbuch vermerkt.

2) Z. B. Protofollbücher II S. 187, 218, 424, III Bl. 13b; vgl. Statuten von 1569 Bl. 5b, ferner K. J. II n. 1189.

3) Z. B. Protofollbuch II S. 7, 50, 125 u. öfter, III Bl. 34 h, S. 160 u. öfter. Höblbaum im K. J. gebraucht für diese Arrestes auch den Ausdruck "Pfändung", J. B. K. J. II n. 684, 690, 833.

4) Bgl. S. 70 Anm. 2.

5) Protofollbücher II S. 296, 372 III S. 90

Brotokollbücher II S. 226, 372, III S. 90.
Statuten von 1569 BI. 5 b.

<sup>8) &</sup>quot;dar doch ein kopmansradt umb schleuniger expedition willen in vorfallenden gebreken under den Ansischen kopluden ingesettet und vorordent weren", Protofollbuch II S. 10; "und geschicht vor den olterleuthen kurtze Expeditie des Rechtens, in wenig tagen ohne alle Gerichtsuncosten", St. A. Köln, Hanse I 24; ähnlich in den Statuten von 1569 BI. 6b; ebenso wird in den Statuten von 1578 dem Altermann Fürsorge für schleunige Erledigung der Prozesse zur Pflicht gemacht (bei Marquard II S. 309, bazu S. 328).

9) Protokollbuch III S. 77; Statuten von 1569 VI. 6b.

autragen, ber Beklagte fich fofort ober am nächsten Gerichtstage in berfelben Beife zu verantworten.1) Schriftliche Berhandlung wird wiederholt ausdrücklich abgelehnt.2) Doch war es beiden Barteien gestattet, nach ber ersten Berhandlung einen kurzgefaßten Bericht einzureichen, um bem Gekretar die richtige Darftellung ihrer Erklärungen im Brotokollbuch zu erleichtern.8) Als Beweis= mittel bienten Zeugenaussagen4) und schriftliche Belegftücke, beren Mortlaut dem Brotokoll einverleibt b) und von denen der Gegenpartei auf Berlangen Abschrift gegeben wurde. 6) Bevor aber der Raufmannsrat auf Grund des vorliegenden Materials ein Urteil fällte, suchte er fast regelmäßig eine gütliche Einigung zwischen ben Barteien herbeizuführen; fie murben vor gute Manner' verwiesen, die, jedesmal besonders ermählt, sich als Schiedsmänner um einen Bergleich zu bemühen hatten. 7) Auf Begehr ber Barteien oder auf Anordnung des Raufmannsrats konnten hierzu auch Ratsmitalieder bestimmt werden.8) Die Barteien durften fich dem Bermittlungsversuch der Schiedsmänner nicht entziehen; doch behielt man ihnen ausdrücklich für den Kall seines Mißlingens den Rechtsweg por.9)

Aber das Zustandekommen eines Urteils sagen die Protokoll= bücher nichts aus; doch fteht fest, daß die Beratung darüber in Abwesenheit der Barteien stattfand, die dann gur Berkundigung wieder in den Saal gerufen wurden. 10) Es ist ferner nicht zu bezweifeln, daß nach Unalogie der Beschlüffe über allgemeine Rontorfragen auch hier bei Meinungsverschiedenheit abgestimmt

2) Protofollbuch II S. 514; Statuten von 1569 Bl. 6 b.

<sup>1)</sup> Belege überall in den Protofollbüchern; dazu Statuten von 1569 281. 6 h

<sup>\*)</sup> Protofollbuch II S. 3.14; Statuten von 1569 VI. 7; vgl. \*) Protofollbuch III VI. 3, 11 b u. öfter; Statuten von 1569 VI. 7; vgl. K. J. I n. 3382 f; St. A. Köln, Hanfe III A XCI 26.

\*) Protofollbücher II S. 29, 49, 52 u. öfter, III S. 273; vgl. K. J. II n. 529/30. — Die Zeugen konnten vereidigt werden, z. B. Protofollbuch II S. 49, 194, 200 u. öfter; St. A. Köln, Hanfe IV 26 VI. 37.

\*) Protofollbücher II S. 9, 100, 105 u. öfter, III VI. 5, 6 u. öfter.

<sup>\*)</sup> Prototolbuch II S. 9, 100, 105 u. ofter, III Bl. 5, 6 u. ofter.

\*) Prototollbuch II S. 413.

\*) Prototollbuch II S. 413.

\*) Prototollbuch II S. 264, II S. 2, 25, 28 u. öfter, III Bl. 7 b, 55 b u. öfter; Statuten von 1569 Bl. 6 b; dazu Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 309, 328); St. A. Köln, Hanfe III A XCIII 1 (= 2); vgl. K. J. I n. 3373, II n. 1162/3.

<sup>\*)</sup> Statuten von 1569 Bl. 6b; Protofollbuch III S. 184, 191, 194.

\*) 3. B. Protofollbuch II S. 272: "Ein Ersam Alderman und kauffmans Rat willen diße sache vor guthe Menner vorwesen haben; kunen sich parthei dar nicht vorgeleichen, als dan will ein kauffmans Rath parteien forder Recht thuen"; ähnlich ebb. S. 242 ("doch ein yederen parthei unbefangen seins Rechtes"); Protofollbuch III S. 191 u. öfter; Statuten von 1569 BI. 6b. 10) B. B. Protofollbuch III S. 309 f.

murbe. War ein Mitalied des Raufmannsrats felbst Bartei ober sonst an ber Entscheidung irgendwie perfonlich interessiert, fo blieb es von der Beratung barüber ausgeschlossen.1) Bur Ausübung kam, wie in den Statuten von 1569 bezeugt wird und wie es für ein hansisches Kontor bas Gegebene mar. Lübisches Recht.2) Nach den Statuten von 1569 mar jedes Urteil schriftlich au formulieren, den Barteien porzulesen und ihnen auf Wunsch abschriftlich mitzuteilen.3) Ebenso wurde es im Brotokollbuch am Schluß des Berichts über den Berlauf der Berhandlung verzeichnet.

Eine große Rolle spielte im Gerichtsverfahren des Kontors Die Büraschaftsleiftung. Ronnte 3. B. eine Sache nicht an einem Tage erledigt werden, so ließt man vielfach die Varteien einander für ordnungsmäßige Fortsekung des Brozesses am nächsten Berichts= termin Bürgen stellen.4) Ebenso konnte sich die obsiegende Bartei von der unterliegenden die Ausführung eines Urteils durch Bürgschaft gewährleiften lassen. 3m übrigen wurde die Ausführung eines Urteils nötigenfalls auch vom Rontor felbst veranlagt. 6)

In allen Fällen, wo der Raufmannsrat von fich aus gegen Rontorangehörige vorging, handelt es fich um ein Inkrafttreten feiner Disziplinargewalt.7) Diefer Ausdruck, obwohl modern,8) ift am Blake, ba wie in Brigge die höhere Strafgewalt über "Leib und Glied" den Landesgerichten vorbehalten blieb9) und fich die Zuständigkeit des Kontorgerichts daher nur auf leichtere Berfehlungen und zwar in erster Linie Berftoke gegen die Rontorordnung erstreckte. Die dem Vorstand obliegende Aufsicht über beren Befolgung war gleichbedeutend mit der Anwendung der in den

<sup>1)</sup> Protokollbücher II S. 204 f. 251 ff u. öfter, III S. 162, 173, 222; Sta= tuten von 1569 Bl. 7.

<sup>2) &</sup>quot;wie von alters gewonlich"! Statuten von 1569 Bl. 6 b; dazu auch Protofollbuch II S. 423.

<sup>3)</sup> Statuten von 1569 Bl. 7 f; vgl. K. J. I n. 2759.
4) Protokollbuch II S. 198: "das der eine dem anderen will zu Rechte steen und dem geweß fullendoen"; ferner 3. B. ebenda S. 134, 372; Protofollbuch III BI. 34, S. 273.

<sup>9)</sup> Brotokollbücher z. B. II S. 15 f, 134, III Bl. 10 b.
9) Protokollbuch II S. 128, 134, 138 u. öfter.

<sup>&#</sup>x27;) Hierzu Subermanns Ausführungen St. A. Köln, Hanse III A XCVI 14.

') Das Kontor selbst kannte keine sesten Begriffe für die verschiedenen Seiten seiner Gerichtsgewalt; es unterschöeibet sie nur gelegentlich, z. B. als

<sup>&</sup>quot;Civil- und Injuriensachen" oder "sowoll Criminal- als Civell sachen".

\*) Nach den Privilegien Johanns und Antons (bei Marquard (in der Bestätigung durch Philipp II.) II S. 291, 297) und nach dem Vertrage von 1546: "behoudelyck den Heere ende der Stadt heuren Rechte in allen saecken aengaende Lyff ende Let" (bei Marquard II S. 283). — über die gleichen Berhältnisse in Brugge f. Stein S. 109, 114.

Sakungen ben Einzelvorschriften angefügten Strafbestimmungen') gegen Ungehorsame.2) Fast ausnahmslos handelte es sich dabei um Gelbbufen (Bruche'), beren Sohe je nach der Urt und Schwere ber Abertretung verschieden war (von wenigen Schillingen bis zu 1 Mark Gold3) und sich in den einzelnen Berioden nicht gleich blieb.1) Daneben konnte der Raufmannsrat seinen Verordnungen für die Allgemeinheit ober Befehlen an einzelne durch Androhung einer beliebigen Eventualstrafe Nachdruck verleihen.4) Unscheinend traten die Brüche bei offenkundiger Übertretung ohne weiteres in Wirkung: wo Zweifel bestanden oder sonst besondere Umstände vorlagen, wurden sie vom Raufmannsrat durch Beschluß verhängt.5) Wurde zur Feststellung des Tatbestandes oder aus andern Gründen porber ein Berhör für aut befunden, so machte der Raufmannsrat von einem alten Rechte Gebrauch, das ihm erlaubte, von sich aus jeden Kontorangehörigen bei Strafe vorladen.6) Die Form der Ladung, welche durch die Alterleute allein veranlagt werden konnte 7), sowie die der Berhandlung entsprachen benen im Zivilprozeß. Sache bes Sekretars mar es, Die permirkten Buken von den Schuldigen "einzumahnen".8) Man konnte die Summe entweder dem Sekretär einhändigen 9) ober sie versönlich der Ratsversammlung überbringen. Dabei hatte sich aus der Brügger Zeit des Kontors 10) der alte Braud erhalten, daß dem Betreffenden, wenn er um Bergeihung und

zurück (R. J. II S. 385).

6) Brotofollbuch II S. 24, 60, 91, 123 u. öfter, III Bl. 36, 37, 42, S. 88

<sup>1)</sup> Vor 1569 gab es infolge des Fehlens von Satzungen nur einzelne fefte Bonfalle; im übrigen richtete man fich offenbar teils nach dem früheren Brügger Strafentarif, teils mußte der Kaufmannsrat zugleich mit einem Gebot vorher die Höhe der Strafe festsegen (letteres z. B. Protokollbuch I Bl. 266, 295 (298) b). Doch bestand hierfür ein (nicht näher angegebenes) Höchstmaß ("bei der hogsten poenae, so ein kaussman veien die ungehorsam hatt", Protokollbuch il S. 139).

<sup>2)</sup> Die Statuten von 1578 machen für nachlässige Sandhabung der Beftimmungen den Kaufmannsrat selbst verantwortlich (bei Marquard II S. 322). \*) Die im K. J. II n. 577 ermähnten 6 Mart Gold gehen nicht auf die Statuten von 1569, sondern eine später erlassen Berordnung der Hanseltädte

<sup>4)</sup> In den Statuten nicht erwähnt, aber oft in den Brotokollbüchern. 5) Die Statuten von 1578 unterscheiden demgemäß "öffentlich verwirkte" und "vom Kaulmannsrat decernierte" Brüche (bei Marquard II S. 311, dazu auch G. 332).

<sup>7)</sup> So war es in Brügge, wenigstens im 14. Jahrhundert, die Regel gewesen, vgl. Stein S. 43. Beispiele für die Antwerpener Zeit im Brotokolls buch III S. 160, 200. \*) Bgl. S. 70 mit Ann. 3. •) Bgl. bei Marquard II S. 311.

<sup>10)</sup> Siehe barüber Stein S. 128 ff.

Nachsicht (aratie') bat, die gange Gumme ober ein Teil gurückerftattet werden konnte; 1) boch bedang sich dafür der Raufmannsrat von dem Beanadiaten Stillschweigen aus,1) um nicht eine Rritik feines Berfahrens berauszufordern und nach außen die Gleichmäßigkeit zu mahren. Auch von den Beträgen, die ben Schuldigen wirklich abgenommen wurden, floß nur ein Teil in die Rontorkasse, ba die kleineren Summen meist an die Urmen ber Stadt weitergegeben wurden.2) In allem tritt deutlich der Charakter ber Geldbuffen hervor, nicht als einer Einnahmequelle, sondern als eines Hülfsmittels, um die Kontorordnung und die Autorität des Borstands aufrecht zu erhalten. — Glaubte sich jemand zu unrecht gepont, so konnte er nachträglich, binnen Jahresfrift. seine Entschuldigung bagegen geltend machen und erhielt, wenn fie anerkannt murde, den Betrag gurück; erft mit Ablauf des Jahres erlosch jeder Anspruch auf Rückvergütung.3) Gangliche Bermeigerung von Brüchegahlung hatte in der Regel für ben Berweigerer zunächst eine Erhöhung ber Summe4), nötigenfalls auch schärfere Magnahmen zur Folge. ) Besondere Erwähnung verdient das Bönverfahren in zwei speziellen, häufiger vorkommenden Fällen. Waren Kontormitglieder tätlich aneinander geraten, so schritt ber Raufmannsrat ein. Er ließ den Beteiligten Frieden gebieten und nahm beiden Barteien gunächst je 10 ober 5 fläm. Bfd. ab. Die Seite, welche aus der am nächsten Gerichtstage folgenden Verhandlung als schuldlos oder weniger schuldig hervorging, erhielt die Summe gang ober teilweise gurück, die andere verlor sie.6) Augenscheinlich mar diese Gepflogenheit

2) Statuten von 1569 mehrfach; Protokollbücher II S. 455, III S. 199, 299,

<sup>1) &</sup>quot;und wante he sik kegen den kopman gedemodigt — und gnad begert, is eme de helfte und ichwes daraver wedder gerestituert, pacto silentio", Protofollbuch I Bl. 279 (281); "— is eme der broke gerestituert, by also sulchs an sich toholden", ebenba Bl. 303 (307) b; ähnlich 3. B. Protofollbücher II S. 21, 39, 42 u. öfter, III S. 196, 274, 299, 306; St. A. Röln, Sanse IV 35 Bl. 18 u. öfter.

<sup>306;</sup> St. A. Köln, Hanfe IV 36. S. 188, 195 u. öfter; ebenda IV unter 43.

\*) Protofollbuch III S. 171; St. A. Köln, Hanfe III E VI 10; ebenfo nach den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 332). Fälle aus der Pragis außer in den Rechnungsbüchern in einem "Extract und nachrichtung aus des Antorfischen Cunthors büchern" Bl. 4b, 5b f, St. A. Ri. Vol. II unter 28.

<sup>4)</sup> Öfter in den Protokollbüchern; ebenso nach den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 332).

<sup>6)</sup> Siehe über diese weiter unten.

<sup>9)</sup> Protokollbücher II S. 1 f und 5, 24, 74 f und 78 f, 431; III BI. 53b und 60 f, S. 296; ebenso nach den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 320). Diese bestimmen die Höhe der Summe auf 10 Pfd. in Fällen, wo Blut floß, in weniger schlimmen auf 5 Pfd.

allein dem Antwerpener Rontor eigen und hatte sich in seiner Rechtspflege felbständig herausgebilbet. Im Gegensatz bazu ging das Berfahren bei Schokhinterziehungen, der zweite hierher gehörige Bunkt, auf Sansetagsbeschlüsse aus älterer sowie jüngster Zeit zurück, die nicht für das Antwerpener Kontor allein galten.1) Danach verfiel, wer das Land verließ, ohne der Schokpflicht zu genügen, in die Strafe doppelten Schosses und überdies eines Bfundes. Abgenommen werden follte dem Schuldigen die Buke bei seiner Rückkehr in seine Heimatstadt, die zu dem Zwecke von den Alterleuten zu benachrichtigen war. Gie selbst follte dabei für ihre Bemühung 1/2 Pfd. behalten, das übrige dem Kontor einsenden. Oft genug mußte das Kontor von diesem Mittel Gebrauch machen;2) indes hing ja der Erfolg von dem guten Willen der betreffenden Stadt ab und scheint mehr als einmal ausgeblieben zu sein.3) Nicht anwendbar war aukerdem dies Berfahren den ständig Residierenden gegenüber. Sier mußte fich das Kontor bei Schofverweigerung selbst helfen und tat dies burch Urreft 4) ober Bfanbung 5).

Wir kommen damit zu den Zwangsmitteln, deren sich das Kontorgericht neben und außer den Geldbußen bediente, wenn diese ihre Wirkung versehlten oder nicht angebracht schienen. Hierher gehört zunächst die einmal vorkommende Entziehung der Wagebenuzung, h) ferner die Entziehung der Akzisefreiheit, die man gegen ungehorsame Häuslinge anwandte. Die oben erwähnte Pfändung geschah in der Praxis, wie sie uns in den Protokollbüchern entgegentritt, nur zur Beitreibung von Schoßerückständen; hie sollte nach den Statuten von 1578 auch in

<sup>1)</sup> Bergl. Sartorius II S. 533 f; Schulz S. 188; H. II 3 n. 288 § 96, II 5 n. 717 § 16; danach im Schoßbrief von 1554. Die Statuten von 1569 (Bl. 3) streifen diesen Punkt nur, indem sie sich auf den Inhalt des Schoßbriefs beziehen, die von 1578 verbreiten sich ausstührlicher darüber (bei Marquard II S. 313).

²) Z. B. Prototollbücher II S. 500, III S. 211 f, 217 u. öfter; St. A. Köln, Hanje IV 34 z. B. Bl. 1126; ebenda IV 26 Bl. 115 b = K. J. I n 3283; ferner ebenda n. 3057, 3072, 3157 u. öfter.

<sup>3)</sup> Dazu St. A. Köln, Hanse III A LXVII 7.

<sup>4)</sup> Protofollbücher II S. 205, III S. 224 f, 231 u. öfter.

<sup>\*)</sup> Protofolibuch II S. 60; St. A. Köln, Hanse IV 27 Bl. 78 b, 113 (= K. J. II n. 757).

<sup>9)</sup> Protofollbuch II S. 21.

<sup>1) 3.</sup> B. Protofollbiicher II S. 236, 838, 487, III S. 298.

<sup>5)</sup> Für diesen Zweck besonders erwähnt auch in den Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 314); die Pfändung wegen nichtbezahlter Miete K. J. II n. 417 gehört nicht in diesen Zusammenhang.

allen Fällen bauernder Brücheverweigerung Blat greifen.1) Daß fie schon früher zu diesem Zwecke verhängt mare, ift nicht belegt: jedenfalls mar es nicht die Regel, benn wiederholt findet fich stattbessen hausarrest bis zur Bezahlung ber Bufe.2) Waren keine pfändbaren Güter vorhanden ober schien sonst die Art einer Berfehlung 3) eine Berhaftung und Gefangensekung ju erfordern, so konnte das Kontor auf Grund des Bertrages pon 15464) die städtischen Erekutionsbeamten und Gefängnisse in Unspruch nehmen.") Die schärffte Strafe, die bas Raufmannsgericht verhängen konnte, war der Ausschluß aus der Kontorgerechtigkeit', b. h. aus der Kontorgemeinschaft und den hanfischen Brivilegien im Lande. Db diefe Strafe wie in Briigge 6) zugleich den Ausschluß aus den andern hansischen Kontoren nach sich ziehen sollte, bleibt fraglich.") ebenso, ob der Raufmannsrat in ihrer Unwendung auf die wenigen in den Statuten genannten Fälle 8) beschränkt mar.9) Jedenfalls wurde selten oder nie davon Gebrauch gemacht, 10) fei es, daß kein Unlag dazu porlag, fei es. daß die Schuldigen einlenkten, ehe fie es zum Aukersten kommen ließen. Die aut durchgebildete Disziplinatgewalt des Untwervener Kontors hatte indes im Bergleich zu der Brügger Zeit einen Mangel. Damals hatte der Borftand in der jährlichen, fogenannten "Audieng' ein Mittel besessen, jeden Genoffenschafts= angehörigen jum eidlichen Bekenntnis etwaiger nicht bekannt gewordener Berftoke gegen die Kontorordnung zu zwingen. 11) Diese Audiens war nach der Übersiedlung des Kontors während

<sup>1)</sup> Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 332).

<sup>2)</sup> Protokollbuch III Bl. 42, S. 72 ff.

<sup>\*)</sup> Z. B. wenn sie außerhalb des Bereichs der Kontorordnung im engeren Sinne lag, wie Unterschlagung im Dienste der Genossenschaft (Protokollbuch III S. 90) oder bergt.

<sup>4)</sup> Bei Marquard II S. 283.

<sup>°)</sup> Protofolibücher II S. 6, 108, öfter in III, 3. B. S. 79, 188, 191, 197; Statuten von 1569 Bl. 5b; K. J. II n. 801; vgl. auch Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 314, 332).

<sup>°)</sup> Stein S. 128.

<sup>7)</sup> Bal. dazu R. J. I n. 3602.

<sup>\*)</sup> Nach den Statuten von 1569 (Bl. 26) nur bei fortgesetzter Weigerung, das Amt eines Kaufmannsrats oder Altermanns anzunehmen.

<sup>°)</sup> Vor Niederlegung der Satzungen findet sich nur einmal, 1565, ein Fall, wo Berlust des Kontorrechts angedroht wird, und zwar wegen Ungehorsam gegen eine gerichtliche Zitation. Protokollbuch II S. 192.

<sup>10)</sup> Aus den Kontorakten ist kein Fall bekannt.

<sup>11)</sup> Näheres in den Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, **B**d. 6, Heft 17 S. 130.

feines barauf folgenden Tiefstands in Wegfall geraten. 1) Mehr= mals bachten die Städte baran, fie gleichzeitig mit ber Aufrichtung der endgültigen Statuten wiedereinzuführen.2) Aber bas eine verzögerte sich wie das andere. Ob die 1578 nach Antwerpen abgehende Gesandtschaft, der auch dieser Bunkt anheim gestellt war, eine Wiederaufrichtung ber Audienz wirklich betrieben hat, erfahren wir nicht. Un eine Durchführung war jedenfalls damals bei der fortschreitenden Auflösung des Kontors nicht mehr zu denken.

Dagegen mahrte ber Raufmannsrat in alter strenger Weise3) Die Autorität seines Gerichts. Wer sich über einen in Zivilober Disziplingrsachen ergangenen Spruch abfällig äußerte ("dagegen fprach"), gahlte jedem Mitgliede des Raufmannsrats hohe Bufe.4) Andrerseits konnte man natürlich ein Urteil Schelten', vorausgesett, daß man den nach hansischem Recht') vorgeschriebenen Instanzenzug innehielt.6) Die Appellation ging zunächst nach Lübeck?) oder an das ganze lübische Quartier, die sogenannten Wendischen Städte. Stammten beide Barteien aus berselben Stadt, so konnte bei beiberseitigem Einverständnis auch dort appelliert werden.8) Der Gerichtshof erweiterte sich ohne Butun der Barteien, wenn Lübeck oder die Wendischen Städte den Fall als zu schwierig nicht allein entscheiden zu können

<sup>1)</sup> Wo das Wort "Audienz" vorkommt (z. B. Protokollbuch III S. 74; St. A. Köln, Hand. S. 370, 6 u, S. 434 n. 19, n. 83\* unter 30.

Bgl. Stein S. 126.

<sup>\*)</sup> vgl. Stein S. 126.

\*) in der Zeit vor Feftlegung der Statuten von 1569 einmal im ganzen 20 Pfd. (Protofollbuch II S. 57), ein anderes Mal 1 Mark Gold (Protofollbuch II S. 75); die Statuten felbst setzen 10 Pfd. setzen milich je 2 Pfd. an die Alterleute und je 1 Pfd. an die ültrigen Kaufmannsräte, doch konnte die Summe in jedem Fall nach Gutdünken erhöht werden. Die Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 331) fordern nur 5 Pfd. Sie wollen die Buße offenbar nicht mehr dem Mitgliedern des Kaufmannsrats, sondern der allgemeinen Raffe zufließen laffen.

<sup>5)</sup> Bgl. Daenell II S. 390; ferner z. B. H. III 4 n. 79 § 58.

9) Zum Folgenden Statuten von 1569 Bl. 7 b f; Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 329 ff); dazu die im einzelnen anzuführenden Belege aus den Protofollbüchern; Appellationsatten ferner St. A. Köln, Sanfe IV unter 90. -Ein ausdrückliches Berbot ber Appellation an einen nichthansischen Gerichts= Sin ausdrückliches Verbot der Appellation an einen nichthansischen Gerichtshof bringen allerdings erst die Statuten von 1578 (bei Marquard II S. 329);
daß aber schon vorher die Hanseltädte und das Kontor nie einen andern
Standpunkt einnahmen, beweisen Belege wie St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 104,
177, serner die Selbstverständlichkeit, mit der in den Statuten von 1569 nur
von einer Appellation innerhald der Hanse die Rede ist.

7) Siehe dazu Protokotlbuch II S. 13, 217 u. öster; K. J. I n. 3059, 3199,
3276 u. öster, II n. 18, 34 u. öster.

\*) Nach den Statuten von 1578 kann dies auch vom Kausmannsrat
verfügt werden (bei Marquard II S. 330).

glaubten, sondern ihn vor den Hansetag verwiesen.1) Wir find ohne Zweifel zu der Annahme berechtigt, daß alle bort perhandelten Appellationen ben beschriebenen Weg durchlaufen haben. wenn wir fie auch nicht im einzelnen verfolgen können.2) Die Appellation felbit hatte, um gultig zu fein, in bestimmten Formen por fich zu geben. Bunächst mußte die Absicht, zu appellieren, innerhalb eines Monats bem Kontorgericht angezeigt werben.8) Dieses sette alsdann eine Frist, mahrend ber die Appellation bei Lübeck bezw. ber gemeinsamen Reimatstadt beiber Barteien anhängig zu machen war.4) Bei Zivilsachen mußte außerdem die verurteilte Partei vor der Appellation dem ergangenen Spruche des Raufmannsrats genug tun; ) fie erhielt dafür von der Gegen= partei Bürgschaft, daß diese sich ihrerseits einem etwaigen anderen Erkenntnis in der höheren Inftang unterwerfen werde. Um mutwilliger Appellation porzubeugen, mußte die appellierende Bartei schwören, daß sie die Sache nicht aus bofer Absicht, sondern in autem Glauben an ihre Gerechtigkeit weiter perfolge. 6) Endlich hatte sie — wohl zu demselben Zwecke — beim Kaufmannsrat einen Rosenobel (= 1 Bfd.) zu hinterlegen,7) den sie nur zurückerhielt, wenn fie in der höheren Inftang durchdrang. Waren die Borbedingungen erfüllt, so übernahm seit mindestens 1569 das

<sup>1)</sup> Siehe dazu A. J. II n. 25, Anh. S. 384 unter 12. Juli, S. 388.

<sup>2)</sup> Bon einer direkten Appellation an den Hansetag hören wir nirgends; auch die ausstührlichen Statuten von 1578 kennen sie nicht. Sie wäre schon deswegen unzweckmäßig gewesen, weil die Hansetage zu unregelmäßig, oft in großen Zwischenräumen, stattsanden; auch hatten solche Bollversammlungen Wichtigeres zu tun, als sich mit jedem beliebigen privaten Rechtsstreit zu befassen.

<sup>3)</sup> Nach ben Statuten von 1578 innerhalb von 10 Tagen (bei Marquard II S. 330).

<sup>4)</sup> B. Brotofollbücher II S. 13, 217 u. öfter, III S. 291 f, 305; vgl. K. J. I n. 3576. — Nach ben Statuten von 1578 betrug die Höchstrift ein Jahr (bei Marquard II S. 330).

<sup>5)</sup> Ursprünglich freilich nur mit besonderer Erlaubnis des Kaufmannsrats auf Antrag der obsiegenden Partei (Protokollbuch II S. 16); da dieser aber oft an einer schnellen, wenn auch zunächst vorbehaltlichen Erfüllung ihrer Ansprüche gelegen war, sühren schon die Statuten von 1569 nach Analogie des bradantischen Rechts das oben beschriebene Berfahren als Regel ein. Ebenso in den Statuten von 1578, allerdings mit Beschränkung auf eine Reihe bestimmter Fälle, z. B. wenn sich die Forderung des Klägers auf eine Schuldverschreibung oder einen Wechsel stützte, serner in Miete=, Kenten= und Pachtsachen usw. (bei Warquard II S. 330 f).

<sup>°)</sup> Die Statuten von 1578 verschärfen diese Bestimmungen: fortan sollen nur Prozesse, die um einen Wert von mehr als 20 Pfd. gesührt werden, appellierbar sein. Außerdem hat der Appellant bei Abweisung seiner Sache vor der höheren Instanz dem Kontorgericht wegen Leichtfertigkeit 3 Pfd. Straße zu zahlen (bei Marquard II S. 331).

<sup>7)</sup> Protofollbuch III S. 291, 305.

Kontor seinerseits die Abermittlung der Prozesakten und einer verschlossen Darstellung der bisherigen Berhandlung an die betreffende Stadt. Beide Parteien erhielten davon Abschrift.<sup>1</sup>)

Wie in Brügge war die Aufgabe des Kontorgerichts mit der Jurisdiktion nicht erschöpft,2) sondern es übte als Behörde von öffentlicher Autorität3) auch Besugnisse notarieller Art, die zum Teil heute unter den Begriff der freiwilligen Gerichtsbarkeit sallen würden. Vollmachtsübertragungen wurden vor dem zu Gericht siehenden Kausmannsrat vorgenommen und von ihm beglaubigt.4) Ebenso beurkundete er Handelsgeschäfte, Verträge und dergl.,5) bezeugte Erklärungen und Proteste.6) Besondere Bedeutung gewannen hierbei wiederum die Protokollbücher. Rechtsakte zwischen zwei Parteien wurden außer der dabei auf Wunsch ausgestellten Bescheinigung vielsach, wenngleich nicht regelmäßig 7), auch in das Protokollbuch ausgenommen.8)\*) Aber auch sonst legte man Wert darauf, daß eine Erklärung, ein Protest oder dergl.\*)

<sup>1) 3.</sup> B. Protofollbuch III S. 291 f, 305; — vor Aufstellung der Statuten von 1569 wurden die Aften, ebenfalls verschlossen, von der appellierenden Partei selbst bei der höheren Instanz eingereicht: "und willen dem appellanten einen verschloßenen abscheith van allen Acten mittheilen, und beiden theilen dar van Copei, nach gewonheit dieß Cunthoirs, alles auf ihr unkosting" (!) Protofollbuch II S. 293. Sie hießen auch "Abschieße" (Protofollbuch II S. 13, 110 f u. öster) oder "apostoli reverentiales" (ebenda S. 115, 217, 423).

<sup>2)</sup> Schon Stein (S. 116 ff) hat darauf hingewiesen, daß die Vielseitigkeit der rechtlichen Tätigkeit des Kaufmannsrats nach der der städtischen Käte orientiert ist.

<sup>\*)</sup> Die Glaubwürdigkeit und Rechtsgültigkeit der mit dem Kontorsiegel beglaubigten Schriftstücke war im Kreise der Hanse selbstverständlich; in dem Bertrage von 1546 erkennt auch der Antwerpener Kat sie "in allen Civilen saken" ausdrücklich an (bei Marquard II S. 286).

<sup>4)</sup> Protofollbuch II S. 19 ff, 50, 73 u. öfter; St. A. Köln, Hanfe IV 26 Bl. 97; K. J. I n. 2459 und 61, 2541, II n. 494, 497, 621 u. öfter.

<sup>\*)</sup> Protofolibuch II S. 22, 58; K. J. I 3. B. n. 2617, 2634, 2772, 3054, 3292, II n. 708, 787, 929 f u. öfter; vielfach mit Schlußbemerkungen wie: "Dessen zu urkundt und mehrer beweis haben beide partheien begert, hiervon under unsers Conthors siegel beweis und abschrift, deß wir inen umb der wahrheit gezeugnus zugeben, — gern mitgetheilt", St. A. Köln. Sanfe, IV 27 Bl. 346; ähnlich 3. B. ebenda Bl. 337 b, 348; Hanfe IV 26 Bl. 35 b, 45, 75 u. öfter.

<sup>°)</sup> Protofolibücher II S. 6, 23 u. öfter, III Bl. 16, 31 u. öfter; St. A. Köln, Hanse IV 26 Bl. 63; K. J. I n. 2687 f, II n. 539, 606, 717 u. öfter.

<sup>7)</sup> Dies lehrt ein Bergleich zwischen dem Protofollbuch und dem Briefsbuch in den Jahren 1564 — 68, wo beibe nebeneinander erhalten sind.

<sup>6)</sup> Vielleicht immer nur auf besonderen Bunsch.

<sup>\*)</sup> Sie erscheinen oft unter lateinischen Kennworten als "substitutio" (ober "Bolmacht"), "constitutio" (ober "Bertragh"), attestatio, protestatio, depositum. Beispiele wie in den letzten Anmerkungen.

bort verzeichnet murbe. 1) ba folche Eintragungen für fpätere Gelegenbeiten Beweiskraft und Rechtsquiltigkeit besaken.2) Man konnte fich jederzeit unentgeltlich baraus Abschriften geben laffen.8) Ein Zwang für die hansischen Raufleute, bei Rechtsakten ber beschriebenen Urt das Kontorgericht in Anspruch zu nehmen, bestand indessen nicht; auch brauchten diese nicht unbedingt an den Berichtstagen und vor dem versammelten Raufmannsrat vor fich zu geben. Für Beurkundung von Bollmachtsübertragungen. Bürgichaftitellung und deral, genügte 3. B. die Anwesenheit eines Altermannes oder zweier anderer Mitalieder des Raufmannsrats.4) Ebenso konnten, wie schon früher erwähnt, Bereignungen por den Alterleuten oder zwei Mitgliedern des Raufmannsrats allein vorgenommen werden. ) Ahnlich wird es sich mit den Bässen und Hanseugnissen verhalten haben, die das Rontor oft ausfertigte.6) Das Kontorgericht stellte sich schlieftlich noch in den Dienst der Genossenschaftsangehörigen, indem es auf Wunsch wertvolle Urkunden 1) und insbesondere ohne weiteres in altherkömmlicher Weise 8) den Nachlaß eines in der Stadt verstorbenen Hansen in Bermahrung nahm. Im letteren Kalle inventarifierte und versiegelte der Sekretär im Auftrage des Raufmannsrats und in Gegenwart mehrerer dazu abgeordneter Mitglieder das porhandene But des Toten.9) Es wurde wie in Brügge8) nur an genügend

<sup>1)</sup> Protofolibuch I Bl. 247 (245); "Hefft he vor einem Ers. kopman geprotestert — und solch protest in dit Memorialbok thovortheken gebeden und erholden", Protofolibuch II S. 91; ähnlich ebenda S. 6, 32, 76 u. öfter; Protofolibuch III Bl. 16 ("wilchs protest er ubergibt und bogert, das Alderman und kauftmans Rat daßelbige willen laßen registreren ad perpetuam rei memoriam, wils ihm also vorgunnet und befalen zo reigistreren"), ähnlich Bl. 31 u. öfter.

²) Verschiedentlich ausgesprochen, z. B. Protokollbuch II S. 484 ("So er aber bogere bowiß, kune daßelbige nehmen aus des kauffmans protocolboche, wilchs bowiß genoch"); ferner Protokollbuch III S. 309 f; Statuten von 1579 (bei Marquard II S. 311). — über die Protokollbücher als rechtliche Beweismittel schon in Brügge siehe Stein S. 123 ff.

<sup>\*)</sup> Protokollbücher II S. 484, III S. 309 f, wo dies als gebräuchlich bezeichnet wird; vgl. ferner K. J. II n. 736, 2084.

<sup>4)</sup> Protofollbücher II S. 218 f, 259, 389 und öfter, III S. 231. — Doch wird in ben drei ersten Fällen auch die Anwesenheit des Sekretars erwähnt.

<sup>.5)</sup> S. S. 66. — Sie werden bis Ende 1569 nur in den Briefbüchern verzeichnet, seitdem als ,Certificat' oder ,Certificatie' auch im Protokollbuch (III).

<sup>°)</sup> K. J. I n. 2462 u. 65, 2948, 3055, 3185, II S. 44 f, 48 f u. öfter; nach ben Statuten von 1578 soll für die Ausfertigung berartiger Schriftstücke immer ein Sekretär auf dem Hanselmus anwesend sein (bei Marquard II S. 312).

<sup>7)</sup> Protofollbuch II S. 73, 304.

<sup>8)</sup> Stein S. 118 f.

<sup>\*) 3.</sup> B. St. A. Köln, Hanse III E VIII 15; Protokollbücher II S. 186, III S. 311.

legimitierte Erben ausgegeben und zwar gegen eine Erklärung, das Rontor bei etwaigen späteren Erbansprüchen anderer schadlos halten zu wollen.1)

C. Dritte Periode (feit 1578). Die Statuten bes Sanfetags für bas Kontor. - Thre Entstehung und ihr Inhalt. - Ihre unvollkommene Durchführung infolge der Lage des Kontors.

Aberblicken wir zusammenfassend unsere bisherigen Ausführungen, so zeigen sie uns, daß sich das Kontor, nachdem einmal die Sansestädte seine Fortführung bewirkt hatten, mit Benugung teils älteren, teils neuen Materials schnell wieder eine ausgebildete Organisation aufbaute. Es erwies sich dies um so nüklicher, als die von den Kansestädten in Aussicht genommene Ordnung des Kontorbetriebes durch umfassende, endquiltige Statuten zunächst ausblieb. Die Ursachen ber Verzögerung ersehen wir aus der Borgeschichte ber Aufrichtung Diefer Statuten. Der Entwurf dazu mar das Werk Sudermanns, der, wie früher erwähnt, 1567 von den Städten damit beauftragt worden mar.2) Indessen ruhte die Sache in den nächsten Jahren, da bis 1572 kein gemeinsamer Sansetag wieder einberufen wurde. Tagfahrt Dieses Jahres konnte weitere Schritte unternehmen. Der inzwischen fertiggestellte, umfangreiche Entwurf wurde vorgelegt und durchberaten.3) Im allgemeinen hieß man ihn aut und befand nur einzelne Beränderungen für nötig. Gegen den Artikel des Residenzzwanges aber, d. h. des Berbots für die in Antwerpen Residierenden, außerhalb des Hansehauses zu wohnen, erhob sich Widerspruch von seiten Kölns und Danzigs. 4) Man mußte diesen Bunkt schlieklich in der Schwebe lassen. Tropbem bachte man schon baran, die Statuten burch die bamals nach den Niederlanden geplante Gesandtschaft beim Rontor ein= zuführen.5) Mit dem Aufschub der Gesandtschaft verzögerte sich jedoch auch die Ausführung dieser Absicht bis zum folgenden Hansetag vom Jahre 1576, und hier nahm man die Frage der Statuten, die Sudermann inzwischen einer Durchsicht unterzogen

<sup>1) &</sup>quot;up geborlike Certificatie, vulmacht unde tovorsicht", Protofoll-buch I Bl. 296 (300); ebenso Protofollbuch II S. 296, 469 f; vgl. dazu K. J. I n. 1457, 3302, II n. 355. 2) S. S. 40.

<sup>\*)</sup> K. J. II (S. 346 Art. 20,) S. 386 ff; siehe auch Ennen, Hans. Ghl. 1876 S. 21 f.

\*) K. J. II S. 383 f, 387 f.

\*) Ebenda S. 388, 370 unter 6 c.

hatte,1) von neuem vor.2) Auch jest genehmigte man sie nach längeren Berhandlungen noch nicht endaültig, sonbern beschlok ihre nochmalige Brufung burch Subermann und die anwesenden Rontorvertreter. Alsbann follten fie in Lübeck besiegelt und burch die aufs neue festgesette hansische Gesandtschaft persönlich im Rontor perkijndet merden. Lekteres erfolgte aber, da die Befandt= schaft auch damals noch nicht gleich abging, erst Ende 1578.8)

Mit ber Aufrichtung Dieser offiziellen Statuten 4) beginnt Die britte Beriode in der Geschichte der Kontororganisation. Indessen enthalten sie, wie schon früher angedeutet5), nur hinsichtlich der Berfassung burchgreifende Neuerungen, schließen sich aber im übrigen an die bestehenden Verhältnisse an und bauen sie weiter aus. Wir haben inbezug hierauf im porigen Abschnitt an zahlreichen Stellen, insbesondere in den Anmerkungen, Belegenheit genommen, auf Einzelheiten hinzuweisen, so daß wir uns in Diesem Bunkte hier allgemeiner fassen können. Die ermähnten Beränderungen in der Berfassung hingegen bedürfen einer Besprechung. Zupor jedoch muffen wir zum befferen Verständnis aller Zusammenhänge auf die Entstehungsgeschichte ber Statuten eingehen. Subermanns Arbeitsweise läkt sich nach seinen im Rölner Archiv großenteils erhaltenen Vorlagen und Entwürfen 6)

1) Bgl. bazu A. J. II n. 766; ferner hier Anm. 6.
2) K. J. II S. 489 ff, bazu S. 432 Art. 3.
5) Bgl. K. J. II n. 1234, Anh. S. 495 Art. 5, S. 498, n. 83 \* 15, S. 502, n. 135 \* unter 3; hier im 3. Kapitel.

n. 135 \* unter 3; hier im 3. Kapitel.

4) Das Buch, in dem sie damals dem Kontor überreicht wurden (vgl. dazu K. J. II Anh. n. 271 \*), kam später nach Lübeck zurück und ist jest in dem Vol. "Privilegia" als n. 112 enthalten (das ursprünglich daran hängende Siegel ist abgeschnitten); die beiden bis jest einzigen Abdruck dieser Statuten bei Marquard II S. 301 ff und in Lünigs Reichsarchiv tom. XIV (pars spec. IV 2. Teil, IX. Abt. S. 98 ff) sind leider recht fehlerhaft. — Eine ganz kurze Inhaltsübersicht (mit der falschen Jahreszahl 1572) bei Sartorius III S. 279 f.

5) S. S. 36 f.

<sup>6)</sup> Die Subermannschen Konzepte im Kölner Stadtarchiv, nur zum Teil von feiner eigenen Sand, im übrigen in wohl von feinen Schreibern angefertigien Abschriften<sup>1</sup>), sind in folgender Weise und Reihenfolge zu bestimmen: Hanse IV 12: die auf dem Hansetag von 1572 vorgelegte Fassung; (Hanse IV 19: Abschrift bavon mit kritisierenden Randbemerkungen eines andern (Hansetags= gefandten?);) Sanfe IV 18: Abschrift von IV 12, von Subermann in ber Zeit von 1572-76 anscheinend auf Grund der Hansetagsverhandlungen von 1572 durch Randbemerkungen und Zufätze umgearbeitet; Hanje IV 20: Abschrift des vorigen unter Berücksichtigung der inzwischen von Sudermann daran vorsgenommenen Anderungen, offendar zur Vorlegung auf dem Hansetag von 1576 bestimmt. — Die erste und die endgültige Fassung der Statuten weisen demzusolge manche Verschiedenheit auf. In der letzteren sind einzelne Punkte verändert, andere schärfer gesaßt, große Stücke ganz neu hinzugesügt (z. B.

<sup>1)</sup> Darauf deuten 3. B. grobe Berfeben in IV 12, die mohl durch eine Borlage von Subers manns fchwer leslicher Sand ju erklaren find.

und auf Grund aleichzeitiger Zeugnisse ziemlich genau verfolgen. Ru Grunde legte er feinem Entwurf feiner eigenen Aussage nach die früheren Brügger Statuten des Rontors;1) doch ist dabei nicht so fehr an die ältesten, auf gang andere Buftande gugeschnittenen Sakungen von 13562) zu benken, an die sich in den neuen Statuten höchstens Unklänge finden, als vielmehr an die später auf Grund von Rontorordinangen und besonders Sansetags= verfügungen hinzugekommenen Erweiterungen und Zufäte, die neben der Rontororganisation vor allem den handelsbetrieb felbst betrafen. Berichiedentlich wird in den neuen Statuten bei Bestimmungen diefer Art darauf hingewiesen, daß fie auf frühere Beschlüsse zurückgehen.3) Für andere, bei denen dieser Bermerk fehlt, läßt es sich gleichfalls nachweisen. Insbesondere scheint Subermann, nach Unmerkungen von feiner Sand zu schließen, eine Zusammenstellung von Rezehauszügen und dergl. benutt zu haben, die schon in den dreißiger Jahren der Rontorsekretär Dlav Rotherts zum Zwecke eines neuen Statutenentwurfs vorgenommen hatte.4) Daneben zog er die 1569 vom Rontorvorstand aufgerichteten neuen Ordnungen heran,5) in erster Linie die Haus= ordnung 6), deren Abschnitte er mit Aberschriften versah und größtenteils fast wörtlich seinem Entwurf einverleibte.7) Zugleich trug er durch geeignete Bestimmungen einzelnen Bedürfnissen und Mißständen Rechnung, wie sie sich inzwischen bei dem Rontorbetrieb auf dem Hansehause herausgestellt hatten. Mehr=

über den Konciergen und die Kellerknechte, über die Rechenmeister und den Schof), noch anderes (wie die genaue Angabe der Mietpreise und des Kost=geldes im 4. Abschnitt) wieder ausgelassen. Weitere Einzelheiten hier wie im folgenden sind Sache einer Sonderuntersuchung.

<sup>1)</sup> Ennen, Hanf. Gbll. 1876 S. 20.

<sup>2)</sup> St. A. Köln, Hanse IV 8; St. A. Lüb., Privilegia n. 9 XIII ff.

<sup>\*)</sup> Bei Marquard II S. 323 f, 327 f.

<sup>\*)</sup> St. A. Köln, Hanse IV 11; vgl. K. J. I S. 572 unter Art. 9. — Eine Abschrift einiger von Subermann babei durch Unterstreichen hervorgehobener Artikel ist St. A. Köln, Hanse IV 16.

<sup>\*)</sup> Bgl. R. J. I n. 3622.

<sup>6)</sup> Über diese G. 40.

<sup>7)</sup> St. A. Köln, Hanse IV 15. — Wenn Höhlbaum (K. J. I n. 3393) offenbar auf Grund der Sudermannschen Anmerkungen die Hausordnung selbst für ein Werk Sudermanns erklärt, so ist der Schluß in dieser Form salsch. Vielmehr geht aus der zitierten Akte deutlich hervor, daß es sich dabei um eine nachträgliche Überarbeitung der Hausordnung durch den Syndikus handelt. Inmerhin soll damit die Möglichkeit und sogar Wahrscheinlichkeit nicht bestritten werden, daß Sudermann, der bei dem ersten Erlaß der Haussordnung im März 1569 in Antwerpen weilte, auch schon bei ihrer Absalfung mitgewirkt habe.

mals finden wir dies ausgesprochen; 1) andere Stellen machen einen entsprechenden Eindruck.2) Seinen gangen Entwurf aber richtete Subermann nach einem für seine Zwecke sehr brauchbaren Muster ein, nämlich ben Statuten bes hansischen Stahlhofs in London in ihrer reformierten Gestalt vom Jahre 1554.3) Diese hatte er seinerzeit gleichfalls bearbeitet; 4) ihnen jest die neuen Antwerpener Statuten nachzubilden, lag für ihn um fo näher, als sich ja schon ohnehin die Berhältnisse des Antwerpener Rontors benen des Stahlhofs nicht nur im allgemeinen, sondern auch in einzelnen Einrichtungen angeglichen hatten. Die Berwandtschaft der neuen Antwerpener Statuten mit denen des Stahlhofs liegt fo unverkennbar zu Tage, daß es der Bestätigung durch ein ausdrückliches Zeugnis 5) nicht erst bedürfte. Sie tritt schon äußerlich hervor in der gangen Unlage, der gleichen Einteilung in sechs nach Aberschriften und Anordnung einander ent= sprechende Abschnitte. Ein näherer Bergleich aber zeigt auch inhaltlich eine überraschende Abereinstimmung: Längere Bartien lauten fast wörtlich gleich, gahlreiche Bestimmungen der Untwervener Statuten find offensichtlich allein durch die Borlage eingegeben und entweder ohne weiteres übernommen oder ben Antwerpener Verhältniffen angepaft worden. Die Stahlhofs= statuten lieferten somit Sudermann gleichsam ein Berüft, in bas er, unter Beibehaltung vieler Bestandteile, sein für Antwerven gesammeltes Material einfügte.

Diese Umftände laffen die von Subermann porgenommenen Beränderungen in der Verfassung des Untwerpener Kontors nicht als willkürlich und unvermittelt erscheinen. Er wünschte eben, die altbewährte Organisation des Stahlhofs jekt auf dessen niederländisches Seitenstück auch in den Punkten, wo es bisher nicht geschehen mar, zu übertragen, und die Sansestädte betrachteten dies Verfahren ebenfalls als das Gegebene. Für die Neuerungen in der Antwervener Kontorverfassung haben die entsprechenden

1) 3. B. in dem Artikel über die Teilnahme an der gemeinsamen Tafel:

<sup>&</sup>quot;Wollen also hiemitt den mißbrauch, speise und dranck auf die Kamern fordern zulassen, abgeschnitten haben" (bei Marquard II S. 319).

2) Z. B. wenn gefordert wird, daß in der Beköftigung mit den Speisen abgewechselt werden soll (bei Marquard II S. 309), daß stets ein Sekretär auf dem Hause Zugegen sein muß sebenda S. 312; — diese Bektimmung sehlt noch in der ersten Fassung der Statuten) und dergl.

\*) Abgedruckt bei Marquard II S. 208 ff. und bei Lünig a. a. D. (s. S. 102

Anm. 4) S. 59 ff. 4) BgI. K. J. I n. 978. 5) K. J. II S. 346 Anm. 2.

Stahlhofseinrichtungen das Mufter gebildet. - Zunächst mar damit der Borteil einer einheitlichen Spike verbunden. Rach Teil III ber neuen Statuten 1) foll "fortan" bem Rontor ein Raufmannsrat von zwölf Bersonen, darunter aber nur ein Altermann, porftehen. Mit der Zweizahl der Alterleute, wie fie als Reft ber früheren Buftande fich bisher erhalten, aber bei ber Berein= heitlichung der Genossenschaft ihre innere Berechtigung verloren hatte, wird also gebrochen. Doch wird dem einen Altermann in den zwei sogenannten Beisitern' eine Art Beirat gefest.2) Bon den übrigen Ratsmitgliedern verwalten auch weiterhin zwei das Hausmeister-, drei das Schofmeisteramt; als neues Amt kommt nach dem Borbild des Stahlhofs das der zwei Baumeister hinzu, die den baulichen Zustand der Käuser des Kontors in Brugge und Antwerven überwachen und im Einvernehmen mit bem Raufmannsrat die nötigen Ausbesserungen besorgen sollen. Der Unschluß an die Stahlhofsstatuten brachte ferner die Wiedereinführung jährlicher Neuwahlen und der Teilnahme der Raufmannsgemeinde daran mit sich, wie beides ja auch im niederländischen Kontor früher in Brügge schon üblich gewesen war. Zugleich scheint die ehemalige Gliederung der Genossenschaft nach Städtebezirken wieder aufleben ju follen, indem für die Beteiligung an den Wahlen eine derartige Einteilung der Kontor= angehörigen vorgesehen ift.3) Den früheren Brügger Zuständen aber entspricht diese Neuerung nicht: sie ist eine künftliche Schöpfung, wie schon die Gruppierung nicht nach ben alten brei. fondern den damals üblichen vier Rreisen oder Quartieren dartut; 4) fie kommt ferner nur bei Belegenheit ber Wahlen gur Geltung, um dabei eine gleichmäßige Berteilung der Rats= angehörigen auf die Städtegruppen zu bewirken, läft aber im übrigen die ganze Kontororganisation unberührt. - Die Wahlen follen jährlich am Johannisabend (b. h. am Tage vor Johanni, alfo am 23. Juni) morgens auf bem oberen großen Saal im Sansehaus stattfinden. Der Bergang entspricht in den Statuten bem in London gebräuchlichen. Die Bersammlung aller Kontor-

1) Bei Marquard II S. 305 ff.

\*) Eine Übersicht über die Hansestädte und ihre Einordnung unter die

Quartiere wird im ersten Abschnitt ber Statuten vorangeschickt.

4) Die Stahlhofsstatuten von 1554 hatten noch eine Einteilung in drei

<sup>3)</sup> Besondere Befugniffe haben sie nach den Statuten allerdings nur bei Bertretung eines abwesenden Altermanns.

Drittel festgehalten (bei Marquard II S. 210; dazu auch hanf. Gbu. 1907 G. 212 ff).

angehörigen, nach ben Stäbtegruppen eingeteilt, mablt junächst bie swölf neuen Ratsmitglieder, und zwar, um private Interessen möglichst auszuschalten, jedes Quartier brei Männer aus einem festgesetten andern Quartier.1) Rur wenn in einem von diesen keine geeigneten Bersonen vorhanden find, kann ein Ausschuf. bestehend aus dem bisherigen Altermann als Bertreter seines Quartiers und je einem von ihm hinzugewählten Bertreter ber andern Quartiere nach Gutbunken die fehlenden Stellen befegen. Die Namen der zwölf Gemählten werden in das Brotokollbuch eingetragen. Der Altermann ift alsbann aus ihrer Zahl von ber Gesamtheit") burch geheime Zettelabstimmung, nötigenfalls burch Stichmahl zu ermählen. Bei ber Berteilung ber weiteren besonderen Amter nimmt in Antwerpen, diesmal nicht in Abereinstimmung mit dem Stahlhof, das Los großen Raum ein. Ein genau beschriebenes Losungsversahren bestimmt unter ben übrigen elf Raufmannsräten zuerst die Beisiker, darauf die Kaus-, die Schok- und die Baumeister. Nachdem die Gemeinde die Berlefung des Ergebnisses angehört hat, wohnt sie wie auf dem Stahlhof den alsdann erfolgenden Bereidigungen bei. Zunächst muffen por dem bisberigen Altermann der neue Altermann und Die Beifiger, nach ihnen por dem neuen Altermann die übrigen Raufmannsräte den Eid ablegen. Dabei übergibt der abtretende Altermann dem neuen die Schlüssel und Siegel. Sinsichtlich des Eides ift auf die veränderten Berhältnisse im Kontorvorftand Rücksicht genommen, b. h. auf die Zusammenziehung ber beiben, ehemals getrennten Borftandsgruppen.3) Alle zwölf Ratsmitglieder schwören den gleichen Eid; die Eidesformel stellt sich dar als eine teilweise Berschmelzung ber bis dahin für Alterleute und Raufmannsräte unterschiedenen Formeln.4) Wahl und Eid sollen in der Regel für ein Jahr gelten, doch ift Wiederwahl in allen Fällen zuläffig; nur ein Altermann braucht dies Amt, wenn er es zwei Jahre hintereinander verwaltet hat, in den beiden folgenden Jahren nicht wieder anzunehmen. Undrerseits wird aber auch der Mög-

1) Das Lübische aus dem Danzigschen, das Danzigsche aus dem Kölnischen,

<sup>&#</sup>x27;) Das Lübische aus dem Danzigschen, das Danzigsche aus dem Kölnischen, das Kölnische aus dem Braunschweigsischen, das Braunschweigischen dem Brübischen; (ähnlich auf dem Stahlhof; Schulz S. 180).

') Freilich ist nicht zu leugnen, daß der an dieser Stelle unklare Wortlaut der Antwerpener Sazungen auch die Auslegung zuläßt, daß die Altermannswahl nur von den zwölf zuerst gewählten Kaufmannsräten unter sich vorgenommen werden soll; dach gibt auch hier wohl die Analogie des Londoner Kontors, das Gesamtheitswahl hat (Schulz S. 180), den Ausschlag.

') Bgl. S. 51 ff.

Giehe im Anhang.

lichkeit gedacht, daß Katsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit aus Geschäftsrücksichten ihre Residenz in Untwerpen aufgeben. In solchen Fällen soll der Altermann durch die Beisiger vertreten werden, im übrigen sich der Kausmannsrat durch Zuwahl ergänzen.

Auker ben beschriebenen Beränderungen in Zusammensetzung und Wahl des Kontorporftands führen die neuen Statuten bemerkenswerte Neuerungen ein hinsichtlich der Zulassung zum Kontor und feinen Freiheiten. Ein besonderer Aufnahmeakt, wie ein folcher schon in Brugge bestanden hatte,1) wird in Berübernahme der Londoner Formen jekt auch für Antwerven vorgeschrieben. Er bezweckt vor allem die Feststellung, ob der Neuaufzunehmende kontorfähig ift, d. h. ob er die dafür erforderlichen, auf die ftrenge Sudermannsche Auffassung eingestellten Borbedingungen erfüllt. Unehelich Geborene bleiben von vornherein ausgeschlossen, ebenso alle nicht in einer Sansestadt Geborenen, auch wenn fie dort später Bürger werden. Nur das auf Geburt beruhende, nicht das nach späterem Zuzug erworbene Bürgerrecht in einer hansestadt berechtigt gur Teilnahme an den Borteilen des Kontors und der hansischen Brivilegien. Ferner sind nur folche zuzulaffen, die mit keinem Nichthansen in Sandelsgemeinschaft stehen. Über diese Bunkte hat jeder dem Kontor unbekannte Neuankömmling eine Bescheinigung seiner Beimatsstadt beigubringen ober auf Berlangen binnen Jahresfrift nachzuliefern. Aberdies hat er fich einem Berhör durch den Raufmannsrat zu unterwerfen und eine Reihe ebendahinzielender und noch weitergehender Fragen eidlich zu beantworten. Er ist ferner vom Kaufmannsrat zu ermahnen, seinen Pflichten als Genoffenschaftsangehöriger nachzukommen, insbesondere den Schoß zu gahlen, kein fremdes Gericht anzurufen, fich von den Zöllnern keine privilegienwidrigen Bölle abnehmen zu lassen. Endlich hat er noch in einem besonderen Aufnahmeeid zu geloben, zur Aufrechterhaltung der hansischen Privilegien beizutragen und keine nichthansischen Güter damit zu becken, überhaupt fich allen Berordnungen ber Städte und ben Rontorstatuten gehorsam zu bezeigen. Gine Geldabgabe mar im Begenfat zu früher mit ber Aufnahme nicht mehr verbunden.

Diese aussührlichen Bestimmungen über das Verfahren bei Aufnahme neuer Mitglieder machen in den Statuten den ganzen zweiten Hauptteil aus.<sup>2</sup>) Über die übrigen Abteilungen können wir uns kurz fassen. Die erste<sup>3</sup>) enthält, wie schon bemerkt, eine

<sup>1)</sup> Stein S. 21. 2) Bei Marquard II S. 302 ff. 4) Ebenda S. 301 f.

Aufzählung ber zum Sansebunde zu rechnenden Städte und ihre Einteilung nach ben vier Quartieren; ber britte Teil 1) perbreitet fich auker über die Wahlvorschriften über die Aufgaben und Befugnisse der jeweiligen Kontorbeamten. Im vierten Sauptabschnitt2) finden sich genaue Bestimmungen über Schoft und Schokzahlung, ferner die bereits porher ermähnte, schon seit 1569 bestehende und jekt von Sudermann überarbeitete Sausordnung.3) Erwähnenswert ift in diesem Abschnitt ferner ber neue Artikel über die jährliche Abrechnung, die das Kontor im Frühjahr nach Lübeck übersenden soll.4) Bur Nachprüfung der einzelnen Belege wie der ganzen Aufstellung foll das Kontor, nach dem Beispiel bes Stahlhofs, jedesmal vor ber Einsendung aus feiner Mitte besondere . Rechenmeister' bestellen. 5) Der fünfte Abschnitt 6) bringt eine Reihe von Vorschriften über Gehorsam gegen die Kontorporsteher und gegen die allgemeinen Handels= und Berkehrsordnungen der Hansestädte. Auch über lettere sollte das Kontor als Organ des hansischen Kandelssnstems machen, soweit sie in seinen Bereich fielen. Die Berbote der Bermischung hansischen und nichthansischen Wesens und Handels nehmen darum die erste Stelle ein. 7) Sogar eine Art jährlicher "Audieng.") foll hierfür wieder eingerichtet werden. Sausliche Niederlassung in den Niederlanden wird streng untersagt.9) Eine Ausnahme machen nur die 1563 zugelassenen Häuslinge in Antwerpen. Wer unter diesen Umftänden nicht mehr als hanse betrachtet zu werden münscht, hat das Kanserecht ordnungsmäßig aufzukündigen, nicht nur beim Kontor, sondern zugleich in seiner

<sup>1)</sup> Bei Marquard II S. 305 ff.

<sup>\*)</sup> Gbenda S. 313 ff.

\*) Der Residenzzwang (vgl. S. 101) wird aufs neue versügt, doch liegt ein Zugeständnis an die widerstrebenden Städte in der Einschränkung, daß Krämer und andere Kleinkaufleute, die nur auf kurze Zeit nach Antwerpen kommen und denen es ungelegen ist, auf dem neuen Hause Wohnung zu nehmen, davon bespreit bleiben können. Zum Kontor gerechnet und von ihm vertreten werden sie in solchen Fällen aber nur, wenn sie sich zuvor beim Kausmannsrat ansmelden, sich in der üblichen Art ausweisen und ihre Herberge angeben (bei Warquard II S. 316).

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 83. 5) Bei Marquard II S. 310, 315.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 322 ff.

') Die Strafen für die verschiedenen Fälle sind nach dem Vorgang der Stahlhofstatuten und im Anschluß an frühere Hansetagsbeschlüsse sehr schaften fün hansischer Schiffer z. B., der in Antwerpen Güter eines nichthansischen Kaufmanns lädt und sie der Ausfuhr für hansische ausgibt, um die hansischen Zollvergünstigungen dafür zu genießen, soll mit Verlust der Hanseschieit und dazu einer Buße von 8 Mark Gold bestraft werden. Bgl. ferner S. 109 Ann. 2.

<sup>9)</sup> Bgl. S. 96.
9) Dazu Ennen, Hanf. Gbll. 1876 S. 22.

Beimatstadt. Er perliert es damit für immer und barf später auf keinen Fall wieder als Bürger in eine Hansestadt aufgenommen werden. Der sechste und lette Hauptabschnitt 1) handelt von der Gerichtsbarkeit des Kontors, allerdings nur von der streitigen. nicht der freiwilligen, die nicht weiter berücksichtigt wird. Unter anderm wird das bekannte Berbot nichthansischer Gerichte eingeschärft.2) - Die Schlufartikel3) wenden sich dann an die Rontorvorsteher und machen ihnen die Fürsorge für die Beobachtung ber Statuten und ihre zweimalige Berlefung in jedem Sahr, andrerseits tatkräftige Bertretung und Unterftükung aller ben Statuten gehorsamen hansischen Raufleute zur Bflicht.

Subermanns Statutenwerk bildet ben Abschluß seiner Bemühungen für die Neueinrichtung des Kontors. Es war weit umfassender als die eigene Aufstellung des Kontors von 1569. Fehlte es ihm auch infolge seiner Entstehungsweise und feines Umfangs nicht an gelegentlichen Wiederholungen und Unklarheiten, so war es doch durchaus geeignet, eine feste Grundlage für die Zukunft zu bilden. Dazu sollte es allerdings nicht kommen. Wenn porher von einer dritten, durch die Ginführung ber neuen Statuten eingeleiteten Beriode in der Geschichte der Kontororganisation die Rede mar, so gilt bas nur bedingt. Sie löften zwar rechtlich und in einigen Hauptpunkten auch tatsächlich die bisherigen Statuten ab, wie benn 3. B. das Rontor fortan nur mehr einen Altermann an seiner Spige hat. Im übrigen aber hatten inzwischen die äußeren Berhältnisse der hansischen Genossenschaft eine derartige Wendung zu ihrem Nachteil erfahren, daß an eine genaue Durchführung ber neuen Statuten nicht zu benken war. Reine noch so auten Vorschriften vermochten der fortschreitenden Auflösung des Kontors Einhalt zu tun, vielmehr wurden sie ihrerseits badurch zwecklos. Die weiteren Einzelheiten werden am beften im Zusammenhange der Kontorgeschichte verftändlich werden. Wir kehren damit zu dem Bunkt zurück, wo wir diese verlaffen haben, nämlich bem Einzug in das Große Oftersche Saus.

<sup>1)</sup> Bei Marquard II S. 327 ff.

<sup>2)</sup> Während noch die eigenen Statuten des Kontors von 1569 sich für einen Berstoß hiergegen mit einer Geldstrafe und dem Gebot der Zurückziehung des Prozesses begnügen, wird jeht, offendar unter dem Gindruck tatsfächlicher, das Kontor schwer schädigender Vorfälle aus der Zwischenzeit (vgl. weiter unten im 3. Kapitel) auf Mißachtung der hansischen Gerichtsbarkeit die schwerste überhaupt in den Statuten vorkommende Strase gesetzt, nämlich Verlust des Bürgerrechts in der Heimatstadt, gänzlicher Ausschluß aus der Hanse und ihren Kontoren und obendrein eine Buße von 6 Mark Gold. 3) Bei Marquard II S. 332 f.

### 3. Kapitel.

# Geschichte des Kontors von 1569–1591.

Günstige Anfänge. - Ihre Beeinträchtigung durch Unbotmäßigkeit Kontorangehöriger und üble Sinanglage. - Schuldenverhältniffe. - Der Kölner Schofftreit. -Einfluß der niederländischen Wirren. - Plünderung Antwerpens, Nop. 1576. -Die Gefandtschaft der hansestädte 1578/79. - Weiterer Rückgang des Kontors; Belagerung Antwerpens 1584/5; Prozesse. - Ausgang.

Man hatte im Märg 1569 die neue Resideng mit den besten Hoffnungen bezogen.1) In der Tat gewährte die damalige Lage bes hansischen Handels in den Niederlanden günftige Aussichten.2) Den Rückaana des Belg= und Tuchgeschäfts seit der Mitte des Jahrhunderts hatte eine Zunahme des Korn- und des Wollhandels Während der lette Zweig besonders von den ausgeglichen. Braunschweigern bevorzugt murde, hielten fich andere Städte an ihre bisherigen Hauptaussuhrartikel; so handelte Röln nach den Niederlanden vor allem mit rheinischem Wein, Danzig mit den Rohstoffen seines Hinterlandes.8) Daneben finden wir Raufleute aus fast allen andern namhaften Sansestädten vertreten.4) Die religiösen Unruhen konnten, solange sie beschränkt blieben, dem Handel nicht viel anhaben. Der Berkehr nach Antwerpen stand damals noch in voller Blüte.5) Vor Arnemuiden, dem Vorhafen Antwerpens, ankerten um die Wende des siebenten Jahrzehnts mehr hansische Schiffe als je zuvor oder nachher.6) Man konnte er= warten, daß unter diesen Berhältniffen die Rontorreform gute Früchte tragen werde.

<sup>1)</sup> St. A. Köln, Sanfe III E VI 7.

<sup>2)</sup> Sierzu und zum Folgenden Säpke S. 42 f, 52.
8) Nach ben Kontorakten passim, insbesondere nach den Gütervereignungen, St. A. Röln, Sanfe IV 26 und 27 (vgl. über diefe G. 66). Rach ben Un= deutungen des Kontorsekretärs (1571) handelte Köln nach den Riederlanden vornehmlich mit Wein, Münster und Osnabruck mit Vieh, Lübeck, Hamburg, Danzig und die livländischen Städte mit Korn, Bech, Teer, Asch usw. R. J. I S. 613.

<sup>4) 1571</sup> überwogen die Kölner, K. J. I n. 3632. 5) 1579 heißt es auf dem Kölner Drittelstag, bei Erbauung des Hauses sei "die negotiation commertii zu Antorf in allerhochstem flor gewesen", K. J. II S. 609. 6) häpfe S. 52.

Die älteren Darstellungen, benen es an hinreichendem Material fehlt, übergehen die Jahre nach dem Einzug in das Oftersche Haus und rufen so den Eindruck hervor, als ob das Kontor so aut wie garnicht zum Genuß der neuen Errungenschaften gekommen ware. Dem muß hier auf Grund ber Akten entgegengetreten werden. Insbesondere die Rechnungsbücher geben für die Zeit bis über den Anfang der siebziger Jahre hinaus durchaus die Borftellung von einem lebhaften Berkehr auf dem Saufe.1) Gegenüber ber Behauptung Wehrmanns, es fei nur von einigen holländischen Kansestädten, von deutschen aber niemals als Residenz benutt morden.2) ist hervorzuheben, daß die erwähnten Bücher Namen von Bürgern aus allen bedeutenden Sansestädten enthalten, beren Träger alfo auf bem Saufe gum mindeften verkehrt, meift auch wohl für längere ober kurzere Zeit Wohnung genommen haben werden.3) Man ist sogar versucht, von einer gewissen. wenn auch bescheibenen und kurzen Nachblüte kontorischen Lebens in diesen Jahren zu sprechen. Die vorhandenen Ungaben über Die Stärke ber Besellschaft auf dem Saufe 1) enttäuschen gmar etwas: Im Sommer nach der Eröffnung betrug fie an 30 Bersonen: 5) eine Schoksikung des nächsten Jahres ergibt ungefähr dieselbe Rahl.6) Doch handelt es fich, wenigstens in dem zweiten Kalle. nur um die dauernd Refidierenden, mahrend der wechselnde Strom der vorübergehend Unwesenden dabei unberücksichtigt bleibt.

Bon Anfang an freilich traten einer gedeihlichen Fortent= wicklung hemmnisse entgegen. Es ließ sich trok aller Bemühungen nicht erreichen, fämtliche ledigen Sansekaufleute in der Stadt auf dem neuen Saufe zu vereinigen. Mehr als einer der "lostedigen Gefellen" fand es unbequem, das ungezwungene Leben in der inneren Stadt mit einem ftreng geregelten auf bem abseits gelegenen Sansehause

<sup>1)</sup> Bgl. auch die anfangs bedeutenden Ginnahmen aus der "Haushaltung"; oben G. 78.

<sup>2)</sup> Hanf. Gba. 1873 S. 102.
3) Roch 1578 verzeichnet eine Übersicht über die Außenstände des Kontors bei den Rubriken für Miete und Koftgeld Schuldner aus Köln, Danzig, Hamburg, Liibeck, Bremen, Braunschweig, Lüneburg, Riga, Groningen und anderen Städten. Bei einer Keihe weiterer ist die herkunft nicht angegeben. K. J. II S. 520 f.

<sup>4)</sup> Richt hierher zu rechnen sind die im R. J. I n. 3770 auf 1571 anges setzten, nach den Randbemerkungen aber die Sudermannschen Statuten voraus segenden und daher in spätere Zeit gehörigen Berzeichnisse St. A. Köln, hanse III A XCV 36, welche Bewohner des Ofterschen hauses und häuslinge ungetrennt durcheinander aufführen.

<sup>\*)</sup> K. J. I n. 3418.
\*) Protofollbuch III S. 201 ff.

su pertauschen, und ließ die einmonatige Frist, die bas Rontor in seiner hausordnung vom 23. Märg') für die Abersiedlung gefekt hatte, unbeachtet verstreichen. Die Borfteber geboten baraufhin in einer Ordinang vom 14, Juni bei 50 Talern Strafe aufs neue allen Säumigen ben Einzug in bas Biteriche Saus. und zwar innerhalb von 14 Tagen für die, welche schon eine Rammer gezeichnet hatten, innerhalb von vier Wochen für Die übrigen.2) Eine weitere Ordinang des nächsten Monats 3) mandte sich an die Bäuslinge und forderte sie, wie schon pordem die Kausordnung.4) ebenfalls bei Strafe pon 50 Talern auf, in ber neuen Residenz Rammern und Backhäuser zu mieten und zur "Stärkung ber Mannschaft" je einen Diener ober Gesellen bort wohnen zu lassen. Die Mehrzahl der von der ersten Ordinang Betroffenen gehorchte.5) Ebenso zeigten die Bäuslinge sich größten= teils willig, wenn auch die meisten es porzogen, sich von der wörtlichen Befolgung des an fie ergangenen Gebots durch einen jährlichen Beitrag nach dem Berhältnis ihres Bermögens loszukaufen: 6) es ist dies die sogenannte Zulage'. — Immerhin war es doch für die Autorität des Kontorvorstands ein bedenkliches Zeichen, daß fich sowohl unter ben Raufgesellen wie unter ben Häuslingen eine Reihe Ungehorsamer fand.7) Es war ein Unglück für das Kontor, daß ihm noch immer etwas Provisorisches anhaftete. Abgesehen von der noch ausstehenden Ratifikation der Berträge fehlte es zu seiner inneren Festigung, wie sich hier zeigte. por allem an genauen Unordnungen der Sansestädte. Es nütte nichts, daß der Raufmannsrat den Inhalt seiner beiden Berordnungen in die bald banach von ihm felbst erlassenen Statuten aufnahm.8) Die Ungehorsamen sochten das eine wie das andere an, indem sie ein Berordnungsrecht der Kontorvorsteher por dessen Bestätigung durch die Städte überhaupt nicht anerkennen und fich nur der Entscheidung einer hansischen Tagfahrt unterwerfen

<sup>1)</sup> St. A. Köln, Hanse IV 15 Bl. 3.
2) Protofolibuch III Bl. 35; St. A. Köln, Hanse III A LXXXV 21.
3) Bom 27. Juli; Protofolibuch III Bl. 49; K. J. I n. 3420; — wiederholt wurde sie am 29. Juli; ebenda n. 3421. (Es handelt sich dabei nicht um einen neuen, erweiterten Beschluss, wie die dortige Angabe anzudeuten scheint!)

<sup>4)</sup> St. A. Röln, Banfe IV 15 Bl. 3b.

<sup>5)</sup> St. A. Köln, Hanse III A LXXXV 26 und 30; LXXXVI 6 (u. 7). °) St. A. Köln, Hanse III A LXXXV 6 (u. 7); ebenda Hanse IV 36 S. 20; die langwierigen Verhandlungen hierilber im Protokollbuch III Bl. 49 ff, 54 und öfter.

<sup>7)</sup> Brotofollbuch III Bl. 43 b, 52, 54 b f u. öfter, z. B. S. 71 ff, 170 ff; St. A. Köln, Hanfe III A LXXXVI 6 (u. 7); R. J. I S. 269 ff, S. 272 ff u. öfter. 8) Statuten von 1569 Bl. 8b f.

wollten.1) Dazu kam, daß Röln und Dangia, aus beren Burgerschaft die Widerseklichen zumeift stammten, sich ihrer annahmen und die Ordinanzien gleichfalls als eigenmächtig und unrechtmäßig bezeichneten.2) Sie sprachen fich auch auf bem folgenden Sansetag von 1572 offen gegen einen Zwang zum Wohnen auf bem Sfterschen Sause aus3) und bekämpften die dahingehenden Berordnungen des Kontors.4) Die Folge war, daß man damals zwar das Verordnungsrecht des Raufmannsrates an und für sich bestätigte, über die Gültigkeit seiner Anwendung in den gur Beratung stehenden Fällen aber fürs erfte nicht zu einem wirklithen Schlusse kam.5) Dem Kontor war damit nicht gedient; vielmehr wurden die Auffässigen durch ihre Erfolge nur zu weiteren Rraftproben ermutigt. Bald gefährdeten fie auch die eigene Gerichtsbarkeit der Genoffenschaft durch ihre Mikachtung. Beradezu ein Mufterbeifpiel für die Unbotmäßigkeit gegen bas Rontor bietet das Berhalten des aus Röln ftammenden hausgesessenen Mathern Schöff. Er gehörte zu den ungehorfamen Säuslingen und war daher vom Kontor zweimal nacheinander in die Buke von 50 Talern verurteilt worden. 6) hierdurch gereizt, richtete er zunächst eine Appellation gegen die Kontorverordnung nach Lübeck.7) ließ sie dann aber wieder fallen und appellierte ftattbessen an das Hofgericht in Brüssel, den Brabanter Rat.8) Von dort aus ließ er den ganzen Raufmannsrat zur Verantwortung porladen 9) und erwirkte gegen ihn eine "Inhibition", ein Berbot weiteren Berfahrens. 10) Neben diesem Brozest wurde zwischen Schöff und dem Rontor noch ein zweiter geführt, beffen Ausgangspunkt, eine Schuldforderung Schöffs an einen Danziger Raufmann, schon weiter zurücklag. Schöff hatte babei, weil ihm bas Kontoraericht auf seine Klage hin nicht nachdrücklich genug vorzugehen schien, gegen seinen Gegner ohne Erlaubnis der Alter=

<sup>1)</sup> Protofollbuch III Bl. 52, 54 b f, S. 167 ff, 178 ff u. öfter; St. A. Köln, Sanje III A XCI 35, E VI 10.

hanse III A XCI 35, E VI 10.

\*) K. J. I n. 3434, 3445, 3455, 3466 ff, 3501, 3529, 3570.

\*) Wiewohl der Danziger Rat anfangs, noch nicht beeinflußt von seinen mit der Wahl des Plazes unzufriedenen Kaufleuten, für einen solchen Woh-nungszwang gewesen war, vgl. D. J. S. 873 unter 2.

\*) K. J. II (S. 345), S. 383 f, 387; Sartorius III S. 291.

\*) K. J. II S. 387 f unter 4. August.

\*) Protofolibuch III Bl. 52, 54 b f u. öster; ausführlicher Bericht über die Sache Schöff: St. A. Köln, Hanse III A XCI 39.

<sup>7)</sup> A. J. I n. 3549.
8) A. J. I n. 3566; St. A. Köln, Hanse III A XCI (19 u.) 20, 24, 36, XCIV 34.

<sup>9)</sup> Chenda; dazu R. J. I n. 3596, 3634, 10) Sartorius III S. 293; R. J. I n. 3616, 3632.

leute die Gerichtsgewalt ber Stadt Antwerpen in Anspruch genommen und diese sich vertragswidrig barauf eingelassen. 1) Auch diese Sache kam por ben Brabanter Rat, murbe pon ihm auf Gesuch des Kontors an dieses zurückverwiesen.2) bann aber aufs neue von Schöff in Bruffel anhängig gemacht.3) Er ging someit, den in die Ungelegenheit verwickelten 1) Rontorfekretär Laffarten gerichtlich arrestieren zu lassen. 3) Zugleich machte er bem Rontor immer neue Schwierigkeiten, wiegelte auch andere auf, darunter feinen Better hans Schöff 6) und verweigerte mit ihnen die Schokzahlung. 7) Gegenüber der eigenen Berichtsbarkeit bes Rontors ftellte er ben Sat auf, bag fie nur für biejenigen gelte, die sich freiwillig darunter begäben; die höhere Inftang der Hanse vollends werde durch die Landesgesetze ausgeschlossen, die keine Appellation außer Landes zuließen.8) In seiner Opposition gegen die Kontorgewalt scheute er sogar vor Tätlichkeiten gegen einen Altermann nicht zurück.9) Der Sundikus Sudermann, dem das Kontor ans Herz gewachsen war, der von Röln aus seine Entwicklung verfolgte und unermüdlich war in Ratschlägen. Butachten und perfonlichen Bemühungen, suchte auch hier zu vermitteln, teils schriftlich 10), teils an ber Spige einer Rölnischen Abordnung in Antwerpen 11). Aber Schöff blieb hartnäckig. 12) Er führte eine gerichtliche Berurteilung bes Gekretars herbei 13) und betrieb seine Brozesse gegen das Kontor nur um so eifriger. 14) Die Sachen Schöff wirbelten in den beteiligten Rreisen viel Staub auf; 15) in den Akten des Kontors und Sudermanns kehren sie

\*) Bgl. R. J. I n. 3620, 3646.
\*) St. M. Röln, Sanfe III A XCI 36, XCII 6, 16, 27, XCIII 21, XCIV 20; A. J. II n. 87.

S. Et. A. Köln, Hanse III A XCI 36, 42; Protofollbuch III S. 308.

Sartorius III S. 293.

10) R. J. I n. 3437 ff, 3479, 3579, 3589, 3622, 3650.

11) St. A. Köln, Sanfe III A XCIII 21, XCIV 1 (= 2), 10; R. J. I S. 295 f.

12) St. A. Köln, Hanfe III A XCIV 1 (= 2); K. J. I n. 3691. 13) St. A. Köln, Hanfe III A XCV 2 (= K. J. I n. 3780). 14) K. J. I S. 303.

15) Der Sekretär Laffarten schreibt im Juni 1571 an Sudermann darüber: "Es erroget viell unwill im Cunthoir und krenchet die authorithet des Cunthoirs so woll zo hofe als bei der stath, das er tamquam membrum Emporii alsulchs darsie furnehmen", St. A. Röln, Sange III A XCIII 3.

<sup>1)</sup> Protofollbuch III Bl. 186; St. A. Köln, Hanse III A XCII 27; ferner R. J. I n. 3396, 3402, 3458, 3505.

<sup>2)</sup> St. A. Köln, Hanfe III A XCI 26; K. J. I n. 3575. 3) St. A. Köln, Hanfe III A XCIII 1 (= 2). 4) St. A. Köln, Hanfe III A XCI 21 (= 22), XCIII 1 (= 2); K. J. I

n. 3567, 3571, 3631.

b) K. J. I n. 3651 ff, 3658; — um tatfächliches "Gefängnis" handelt es fich dabei nicht, nur um eine Urt Sausarreft; St. A. Köln, Sanfe III A XCIII 5, 11.

immer wieder, und der Hansetag von 1572 widmete ihnen besondere Beratungsartikel und lange Berhandlungen.) Der Tod Schöffs im Jahre 15732) befreite das Kontor von diesem Plagegeist,3) aber das bose Beispiel war einmal gegeben und wirkte weiter.4) Umgehungen der hansischen Gerichtsbarkeit durch Rontorangehörige, Anrufung der Landesgerichte gegen vermeint= liche Rechtsperkurzungen und Ungerechtigkeiten bes Raufmannsrats wurden eine gewöhnliche Erscheinung. Sinsichtlich der letteren Fälle hatte es sich schon in den Brozessen Schöffs als ein Mangel herausgestellt, daß die Brabanter Brivilegien - im Begensatz zu den flandrischen — nur die eigene Gerichtsbarkeit des Kontors für die erste Instanz ausdrücklich feststellten, es aber unentschieden ließen, wo man hinwieder gegen den Raufmannsrat felbit und feine Entscheidungen Berufung einlegen könne. Die Sanfen hatten die Erfahrung machen muffen, daß aus dem erften Zugeftändnis die für sie selbstverständliche Folgerung, nämlich alleinige Appellation an Lübeck und den Bund 5), nicht auch von ben brabantischen Behörden ohne weiteres gezogen wurde. 6) Das Rontor fah fich infolgedessen genötigt, bis zur Rlärung biefer Frage unaufhörlich vor den Landesgerichten zu prozessieren. In Brüffel hielt es sich, freilich nicht allein zu diesem Zwecke, ftändige Abvokaten und Prokuratoren.") Es würde zu weit führen, auf die einzelnen Brozesse, unter benen die mit Rurt Gesemann aus Hamburg, Gert Michels aus Soest, Georg Wineken aus Nimwegen und Barthold Bölemann hervorragen, hier näher einzu-

<sup>1)</sup> R. J. II S. 337 Art. 13 f, S. 345 Anm. 3, S. 370 n. 6 f-k, S. 384.

²) R. J. n. 315.

<sup>3)</sup> Der Prozeß selbst wurde zwischen seinen Hinterbliebenen und bem Kontor fortgesetz (K. J. II n. 339, 398, 408, S. 433 Art. 6, S. 439 zu Art. 2). Es kam dem Kaufmannsrat vor allem auf die Anerkennung seiner Gerichts ws tam dem staufmannsrat vor allem auf die Anerkennung seiner Gerichtshoheit an, und in der Tat erfolgte zulett ein Erkenntnis in diesem Sinne
gegen Schöff (St. A. Köln, Hanse III A CXXXI 39 (= 40 f)). Aber nun
forderte man auch noch aus dessen Nachlaß die Prozekfosten (ebenda; dazu K. J. II S. 585 Art. 13, vorn n. 1610, 1616, 1703, 1706). Someit der Sekretär
Laffarten beteiligt war, wurde die Sache gütlich beigelegt (St. A. Köln, Hanse III A CXXXI 39 (= 40 f); K. J. II n. 1503); auch für den übrigen Teil
bemühre sich das Kontor um einen Bergleich (K. J. II n. 1628, 1687 f). Über
den Ausgang ersahren wir nichts; das Versahren scheint schließlich eingestellt
und alles im Sande nersausen zu sein

ven Ausgang erfahren wir nichts; das Verfahren scheint schließtaf eingestellt und alles im Sande verlaufen zu fein.

4) St. A. Köln, Hanse III A LXXXIX 48.

5) Bgl. K. J. II n. 34, S. 370 Art. 6g, S. 384 unter Art. 14, S. 439.

6) St. A. Köln, Hanse III A XCI 39; vgl. dazu K. J. I n. 3623, 3660, II n. 67, S. 345 Art. 14.

7) Am meisten genannt werden Dietr. v. Liesveld und Dan. Scarlans (z. B. K. J. I n. 3741, II n. 571, S. 793), später besonders Otto Hartius (z. B. ebd. II n. 2110, 2562, S. 793) und Jak. Rolanz (z. B. ebd. n. 2814).

gehen.1) Rur soviel sei hier bemerkt, daß sie nicht immer gu Gunften des Kontors ausgingen.2)

Gaben schon biese Berhältniffe zu Gorgen Unlag genug, fo in noch höherem Mage die vom hausbau herrührende brückende Schuldenlast und die dadurch hervorgerufene ungunftige Fingnalage des Kontors. Bevor wir in ihre Betrachtung eintreten, bedarf es einiger Erklärungen über ben Begriff ber Rontorschulden überhaupt. Allerdings können wir hier nur die hauptfächlichsten Gesichtspunkte in der damaligen Auffassung und Beurteilung der in Betracht kommenden Berhältnisse zu ermitteln versuchen, da die finangrechtliche Stellung ber Rontore noch weniger als ihre allgemeinrechtliche innerhalb des hansischen Gemeinwesens durch feste Bestimmungen geregelt mar. Wir haben schon an früherer Stelle 3) darauf hingewiesen, daß nach der damaligen Unschauung der Besit des Kontors letten Endes nicht ihm im besonderen, sondern dem Städtebunde insgesamt gehörte. So übernahm das Kontor 1568 das Eigentum an dem neuen Hause, wie es ausdrücklich heißt, "im Namen der Hanse" 4) ober "in Bertretung der Städte" 5). Die Leiter des Kontors galten nur als Berwalter des gemeinhanfischen Eigentums, über das ihnen eine freie Berfügung nicht zustand.6) Demgegenüber

9 Bgl. 3. B. K. J. II n. 808.

9 S. S. 46 Anm. 6.

10 K. J. I n. 3833.

11 K. J. II S. 386. — Weitere Äußerungen in gleichem Sinne ebenda Anh. S. 378 f unter Art. 6, und unter n. 96\*.

°) Eine Ausnahme macht das Inventar, über das wir die Kontorvorsteher nach Belieben versügen sehen, z. B. K. J. I n. 2900, 3049/50, 3145, II S. 62 Unm. 1. Im übrigen aber wird ber obige Grundsat festgehalten. Das Kontor bedurfte, um seine häuser verpfänden zu können, der Genehmigung dek Hanfetags. Eine solche erhielt es auf der Tagsahrt von 1572; zugleich wurde damals Köln mit der Beaufsichtigung dieser Verpfändungen betraut: K. J. II S. 387, auch S. 344 Anmerkung (der Seite 343); siehe ferner ebenda vorn n. 345, 359, 394; Hanf. Ebll. 1873 S. 69; St. A. Köln, Hanse III E VII 25 f; ebenda Hanfel V 27 Bl. 41; St. A. Lid. A. Fl. Vol. II unter 28 und 32 (Schuldstandschaftleren der Vertere von 1577) verschreibungen des Kontors an Bremen vom 6. Apr. 1577 und an Kostock vom 24. Dez. 1576). Frühere Fälle, in denen das Kontor die Hanselbungen gam Pfand einsetzt (K. J. 1 n. 2377, 2451, 3356), müssen hiernach als ein liberschreiten seiner Besugnisse betrachtet werden. Wie die Städte darüber dachten, ersahren wir allerdings in diesen Fällen nicht, wohl aber in einem später liegenden. Der Altermann Krätor hatte 1575 das Kleine Östersche Haus am Kornmarkt einem hansischen Kaufmann gegen ein Darlehen von 700 Pfd. auf sieben Jahre als Pfand eingeräumt (St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 156; St. A. Lüb. Miscellanea Flandr. et Antwerp. Vol. II unter b; hierzu R. J. II n. 744). Die Städte erklärten auf ihrer Bersammlung von 1579 und später dies Abkommen für eigenmächtig und nichtig; es wurde dem Kontor

verboten, fein Siegel in dieser Beije wieder zu gebrauchen: R. J. II S. 586.

<sup>1)</sup> Es gehören in diesen Zusammenhang z. B. K. J. II n. 141, 171, 186, 299, 536, 543, 704, 1060, S. 392 unter 9. Aug., S. 433 Art. 11, S. 439 Art. 1 e; vgl. auch St. A. Köln, Hanse IV 27 Bl. 121, IV 36 S. 236; Protokollbuch III S. 301.

könnte es auffallen, daß alle zum Hausbau aufgenommenen Gelder als Schulden nicht des Hansebundes, sondern des Rontors bezeichnet werden. Die zahlreichen Belege zeigen deutlich, daß es sich dabei nicht etwa nur um eine Nachlässigkeit im Ausbruck handelt.1) Dazu kommt vor allem die Tatsache, daß auch die Schuldscheine vom Raufmannsrat ausgestellt werden.2) Die Er= klärung ift in dem auch sonst zu beobachtenden Berfahren der Sanse zu suchen, die Rontore für die Rosten der zu ihrem Nugen unternommenen Schritte nach Möglichkeit selbst aufkommen zu laffen. Während ber Städtebund als folcher über keine ftandigen Einnahmequellen verfügte und zu einer der bei den meiften Mit= gliedern wenig beliebten ,Rontributionen' hatte greifen muffen, hatte er andrerseits der Genossenschaft seiner Raufleute in Untwerven durch die Reform wieder regelmäßige Einkünfte verschafft. Die nicht direkt auf Opfer der Städte felbft, sondern ihrer die Borteile der Kontoreinrichtungen und der brabantischen Brivilegien benukenden Einwohner zurückgingen. Sowohl ben Städten wie bem Kontor erschien es selbstverständlich, daß man baraus in erfter Linie die Rosten des Hausbaus bestreiten musse; das Kontor stellte somit gleichsam bas vermittelnde Organ ber Beaahlung dar. Dieser Gedanke, wenngleich selten klar ausge= sprochen, schimmert überall durch: 3) in der Braris verfuhr man ohne weiteres danach. Das Kontor hatte die Zinszahlungen für die angeliehenen Gelder, gleichviel woher fie stammten; ebenso follten ihm die Rück= bezw. Abzahlungen des Rapitals zufallen. Je weniger es allerdings, wie wir feben werden, im Laufe ber Jahre diese Unforderungen zu erfüllen vermochte, besto mehr tritt ber Begriff der Solidarität der Hansestädte und ihres Kontors bervor, derzufolge die ersteren insgesamt für die vekuniären Berpflichtungen des letteren haften.4) Die Städte haben auch zulett,

<sup>1)</sup> Z. B. K. J. I n. 2280/1, 2959, II n. 135, 137, 210 u. öfter, Anh. S. 348 unter Anm. 2, S. 378 f unter Art. 6, S. 379 unter 20. Juni, S. 387, 444 unter Art. 7, S. 740 zu 5., n. 274\*; vgl. ferner K. J. I S. 538; D. J. S. 900 unter 5. Jan. (wo die Stundung der Darlehen natürlich dem Kontor gilt,

unter 5. Jan. (wo die Stundung der Varlehen naturita) dem Kontor gut, von dem allein die Rede ift).

2) 3. B. K. J. I n. 2280/1, 2434, 2668, 2959; Hans. (Graft Gelden, 1873) S. 68.

3) So K. J. I S. 519 unter 1, S. 538, 568 Unm. 1, S. 570, II S. 343 Unm. 2, S. 432 unter 2., S. 635; 1582 heißt es in einem Bericht über die Werbung des Altermanns Gläser in Lübeck (vom 16. Juli, St. A. Fl. Vol. III unter 35), es müsse von den Einkünsten des Kontors "ein vorradt gesammelt werden, dar van man de erb. Stede des vorlechten hirnegenst betalen müchte" (Bl. 2b); ähnlich ebenda unter 39, Vol. IV unter 45. 4) Siehe z. B. K. J. II n. 758, 2839; dann besonders in den zahlreichen Schuldenaufstellungen der solgenden 15 Jahre, z. B. ebenda Anh. n. 79\*,

als die Bezahlung der Schulden nicht länger hinauszuschieben war, bementsprechend gehandelt.1)

Zunächst aber fielen jedenfalls fämtliche Unleihen dem Kontor Bur Laft. Die Berhältnisse biefer Kontorschulden sind berartia permickelt, die Ungaben passen bisweilen so wenig zusammen. daß es unmöglich erscheint, in alle Einzelheiten einzudringen Das Kontor verlor schlieklich selbst die Abersicht.2) ba die Schuldverschreibungen vielfach in andere Hände übergingen, außerdem Unregelmäßigkeiten in der Führung der Bücher vorkamen. Wir beschränken uns deshalb hier auf die Hauptsachen.3) Die erste Rate von 10 000 Gl. hatte man, wie früher ausgeführt,4) mit ben Darleben der Säuslinge begleichen können. Die hanfischen Bevollmächtigten hatten hierin nur eine vorläufige Aushülfe bis zu weiterer Entschlieftung ber Städte sehen wollen, damit ber Hausbau inzwischen sofort in Angriff genommen werden könne. In der Tat traf gleich der Hansetag von 1564 Borkehrungen für die Aufbringung von Gelbern,5) indem er die nächsten Ratenzahlungen auf die vier Quartiere des Bundes verteilte: (Hamburg und Lüneburg wurden dabei ausnahmsweise mit dem braun-

andern überein.

n. 96\* unter B; val. auch n. 261\* Art. 2. - Öfter dabei porkommende Ausbriide wie "die Städte schulben ben Städten" find baher ihrem Sinne nach aufzulösen als "ber Städtebund als Ganzes schuldet benjenigen seiner Mitglieder, die zum Hausbau vorgeschossen haben"; deutlich heißt es einmal in einem Rechenbuch des Kontors: "So bleiben die stedte sinns gemeine einem Rechenbuch des Kontors: "So bleiben die stedte schuldigk an diverse stedte und personen — — , St. A. Köln, Hanse IV 38 Bl. 936. Jum Grundsatz der Gesamthaftung voll auch K. J. In. 3064. Jhm widerspricht es nicht, sondern entspricht es, wenn Köln sich von den Städten seines Quartiers Schadloshaltung für sein Darlehen an das Kontor verbürgen läßt (z. B. K. J. I n. 2394, 2512, 3324) und Danzig für das seinige ein Gleiches in seinem Quartier verlangt (K. J. II S. 387). Daß in beiden Fällen nur die Städte innerhalb des Quartiers zur Bürgschaft herangezogen werden, erklärt sich aus der ansänglichen Absiedt der Hanse, ihre Beiträge zum Hausbau nach bestimmter Verteilung in jedem Quartier gesondert ausbringen zu lassen.

1) S. weiter unten.

<sup>1)</sup> S. weiter unten.
2) Von den Zusammenstellungen der achtziger Jahre (besonders St. A. Lüb. A. Fl. Vol. II unter 28, III unter 35, 39) stimmt kaum eine mit der

<sup>\*)</sup> Die Belege zum Folgenden zerstreuen sich bei der überfülle des Materials zu sehr, als daß eine Anführung aller Wert hätte; hier sei nur auf einige der wichtigsten Stüde verwiesen: Abrechnungen des Altermanns Neenstede, ver wichigten Stück verwiesen: Abrechnungen des Altermanns Keenstede, St. A. Köln, Hanse IV unter 42; Kontorrechnung von 1566—72, ebenda unter 43 (zum Jahre 1572); von den Rechnungsdüchern insbesondere ebenda Hanse IV 36, 38, 39; Aufstellungen des Ältermanns Gläser in den achtziger Jahren, St. A. Lüb. A. Fl. Vol. II unter 28, III unter 35, 39; "General Bericht des empfangs und außgaben — — ", St. A. Köln, Hanse IV 45 (zum Jahre 1593), im Auszug abgedruckt bei Ennen, Hans. Gbu. 1873 S. 54 f.

\*) S. S. 28 f.

\*) K. J. I S. 587 f.

schweigischen zusammengestellt;) die sechste Rate sollte den Borraten der Rontore entnommen werden. Bon einem Berkauf bes Rleinen Sterschen Hauses, an den man porher gedacht hatte.1) war fürs erste nicht die Rede. — Unterdessen hatte das Kontor auch bem zweiten Termin (im Juli 1564) bereits genügt, indem der Altermann Neenstede, der die Zahlungen leitete, einen Reft des Häuslingsdarlehens2) verwandte und dazu, offenbar auf eigene Hand, weitere nicht unbeträchtliche Summen aufnahm.3) Die 10000 Gl. für die dritte Rate (fällig im November 15644) erwartete man nach den Abmachungen unter ben Städten von Köln als dem Haupt seines Quartiers; 5) jedoch gingen die pom Rölner Rat dafür ausgestellten Wechsel erst nach und nach ein. und da auch Lübeck, das eigentlich schon eher an der Reihe gewesen wäre, beffen Rräfte aber durch den damaligen Rrieg mit Schweben ftark in Unfpruch genommen wurden, feine Quote nicht flüffig machen konnte, ließ sich das Kontor zulett im Einverständnis mit dem Lübecker Rat6) die fällige Summe von der Stadt Antwerpen in Geftalt einer verzinsbaren Unleihe auf ein Jahr stunden. Inzwischen hoffte Lübeck das Geld aufzubringen; ber Hausgesessene Bonaventur Bötger (Bödeger, Bobbeker) aus Danzig verbürgte sich dem Antwervener Rat für die Rahlung von Rapital und Zinsen.7) Der vierte Termin (März 1565°)) konnte von den mittlerweile vollständig übermachten Geldern der Stadt Röln ) bestritten werden; die beiden legten Raten machten bagegen die größten Schwierigkeiten. Danzig, entsprechend feiner ganzen Stellung zum Hausbau,10) schickte trok aller Aufforderungen keinen Gulden, 11) und von Braunschweig, Samburg und Lüneburg, bie zusammen eine Rate becken sollten, gab nur bas erftere im Berbft 6000 Bl.12) Diefe mußten aber, ba Lübeck mit seiner Quote auch weiterhin im Rückstande blieb, 18) gur teilweisen

6) Hierzu R. J. I n. 2434.

<sup>1)</sup> Ennen, Sanf. Gbll. 1873 S. 54. 2) Es betrug im Ganzen 12144 Gl. 3) Hierzu K. J. I n. 2377 (?), 2381. 4) K. J. I n. 2407.

<sup>b) Gierzu K. J. I n. 2434.
gu ben vorausgehenden Berhandlungen vgl. St. A. Köln, Hanfe IV 28
BI. 6b = K. J. I n. 2350; ferner ebenda n. 2353, 2362 f.
dierzu K. J. I n. 2464, 2471, 2537, 2539, 2598.
K. J. I n. 2542, 2561.
K. J. I S. 185 ff (hierher auch n. 2492), ferner n. 2567 f.
Bgl. S. 26 f.
Historya K. J. I n. 2608 f, 2621, 2643.
Gierzu K. J. I n. 2700.
Gierzu K. J. I n. 2740, 2773, 2892, 2984 f.</sup> 

Einlösung ber beswegen bem Antwerpener Rat gemachten Berschreibung benutt merben. Für ben Reft ebenbiefes Schuldpostens mitsamt ben Zinsen, zusammen 4800 Gl., hielt sich Antwerpen nach Ablauf bes Jahres an ben Bürgen Bötger.1) Die noch fehlenden 20000 Bl. der letten Termine aber konnte es vom Rontor ebensowenia erlangen wie dieses wiederum von ben Hansestädten. Weber Danzig noch Hamburg und Lüneburg ließen sich durch die Bitten des Raufmannsrats erweichen.2) und mit nicht mehr Blück wandte er sich an Hannover und Hildesbeim.3) Die Borrate' ber Kontore, mit benen ber Sansetag gerechnet hatte, maren eine ungewisse Größe. Der Londoner Stahlhof glaubte die von ihm gewünschten 700 £4) nicht entbehren au können, sondern streckte nur 300 £ (= 2114 Gl.) por; 5) die Aberschüsse aber, die das Untwerpener Kontor selbst erzielte, maren nicht bedeutend genug, um ins Gewicht fallen zu können, 6) und mußten außerdem für die Inneneinrichtung des neuen hauses aufgespart werden. Unter biesen Umständen sah sich bas Kontor genötigt, Untwerpen wegen Zahlung der letten Raten wiederholt um Aufschub zu bitten?) und schlieflich ber Stadt für die gange Summe eine Schuldverschreibung auszustellen.8) Es war nur gut, daß der Untwerpener Rat, der seinen Berpflichtungen pünktlich nachgekommen war.9) auch die Mehrkosten des Hausbaus offenbar gang oder doch größtenteils auf seine Rasse übernahm. 10)

Die nächsten Jahre besserten die Lage des Kontors in dieser Beziehung nicht, vielmehr drangen die Bäuslinge, die ihr zins= freies Darleben nur auf zwei Jahre gewährt hatten, und andere Gläubiger des Kontors auf Bezahlung. 11) Um fie zufrieden zu stellen, mußte man teils anderswo neue Anleihen machen. 12) jum Teil hohe Zinszahlungen versprechen. 13) Dennoch hielten

1) Val. Brotofollbuch II S. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sierzu R. J. I n. 2738 f, 2928, 2930, 2934, 3053. <sup>3</sup> Sierzu R. J. I n. 2669, 2744. <sup>4</sup> A. J. I n. 2652.

<sup>5)</sup> Hierzu R. J I n. 2685, II S. 352 unter Anlage 2. — Ein englisches Pfund mar damals = ungefähr 7 brab. Gulden, alfo größer als ein brabantisches Pfund.

bantisches Pfund.

Bgl. darüber S. 80.

<sup>9)</sup> Ugl. darüber S. 80.
7) Hierzu K. J. I n. 2737 f, 2747 ff, 2757.
8) Hierzu K. J. I n. 2762, 2766 f, 3127.
9) Hierzu K. J. I n. 2455, 2560.
10) St. A. Köln, Hamfe III A LXXXVIII.
11) K. J. I n. 2882, 2897 f, 3145.
12) Hierzu wohl K. J. I n. 2652, 2804, 2809, 2900 ff, 3049.
13) Protofollbuch II S. 211, 226 ff.

Die Sansetage Dieser Jahre Die Lage anscheinend noch nicht für bedenklich. Der von 1566 begnügte sich mit einer Mahnung an Danzia, hamburg und Lüneburg;1) ber von 1567 kam im Effekt um keinen Schritt weiter.2) Anfang 1567 erreichte ein Abgesandter des Raufmannsrats3) zwar in Lübeck und Hamburg Aufagen balbiger Zahlung,4) aber beibe Städte zogen fich wieder Burück.5) Das Rontor, auf sich selbst angewiesen und neuer Geldmittel bedürftig, unter anderm weil die Stadt Untwerpen ihre Außenstände beim Rontor mit den aufgelaufenen Binfen (rund 24800 Gl. 6)) an einen Genuesen, Biedro Spinola, überwiesen hatte, mandte sich an einen bekannten Finangmann, Johann Fleming, Herrn von Wyneghem, und erhielt von ihm ein Darlehen von im ganzen 30000 Gl.7) So wuchsen mit ben Mauern des Hauses auch die Schulden empor. 1568 betrugen fie rund 11 500 Bfb..8) die jährlich eine Berginfung von 4000 Gl. erforderten. 9) Das Rontor hatte unter diesen Berhältnissen Bedenken getragen, das Eigentum an einem fo schwer belafteten Sause zu übernehmen, 10) sich aber doch dazu entschlossen, weil es davon eine Berbefferung feiner gangen Stellung und insbesondere seiner Finanglage erhoffte. In letterer Beziehung sah es sich allerdings bald enttäuscht. Die Einnahmen an Miete blieben weit hinter bem Anschlag zurück. 11) da zwar die Lager= räume des neuen hauses sehr begehrt und fast immer vermietet waren, 12) die Wohnkammern aber auf die vierfache Zahl der auf dem Sause tatsächlich residierenden Raufleute berechnet waren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) K. J. I S. 571. <sup>2</sup>) D. J. S. 881. <sup>3</sup>) Vgl. Protofollbuch II S. 225.

<sup>\*)</sup> K. J. I n. 3006, 3041, 3048.

\*) Ebenda n. 3125, 3136/7. — Lübeck hatte auch weiterhin alle Mittel für seinen Krieg nötig, vgl. ebenda n. 3064, 3414.

\*) Bgl. K. J. I n. 2862, 3531, II S. 386.

\*) Sierzu K. J. I n. 3355 f, Anh. unter n. 94\*, II S. 386.

\*) = 68 000 Gl., nämlich bei Hanseltädten, Köln (10 000) und Braunschweig

<sup>\*\* = 68000</sup> Gl., nämlich bei Hanseltäden, Koln (10000) und Braunspreig (6000), zusammen 16000 Gl., bei den Häuslingen und beim Vondomer Kontor (12144 + 2114 =) 14258 Gl., das übrige bei andern hansischen wie nichthansischen Privatleuten, darunter Johann Fleming als Hauptgläubiger mit 30000 Gl. Nach dessen Lode trat sein Bruder Arend Fleming an seine Stelle (hierzu K. J. I. a. 3531). Neben ihm erscheint seit 1569 als Beteiligter, seit 1573 als alleiniger Sigentümer an dem Schuldschein Kaspar Schep, Herr von Grobbendond, Generalschasmeister in den Riederlanden; St. A. Köln, Hansell A. Child. CIII 1; vgl. R. J. I n. 3442, 3716, 3733, 3742, II n. 359, 612, S. 538 zu 6.

<sup>9)</sup> R. J. I n. 3362. 19) R. J. I S. 599. 11) Bgl. S. 77 mit Anm. 4.

<sup>13)</sup> Sogar die Torwege an der Beft- und der Nordseite wurden für Lagerung von Baren vermietet, St. A. Köln, Sanfe IV öfter unter 36.

und infolgebeffen schwerlich viel mehr als ein Biertel von ihnen au gleicher Zeit benutt murbe. — Roch schlimmer aber stand es mit bem Schoft. Denn mahrend fich die Mieteeinnahmen im ersten Jahrfünft nach dem Einzug in das haus wenigstens auf ber einmal angenommenen Sohe erhielten, mar ber Schok in

fast ständigem Rückgang begriffen.

Schoftbinterziehungen, ein altes Leid der hanfischen Kontore, hatten schon gleich mit ber neuen Aufrichtung bes Schofbriefs wieder eingesett; 1) daß fie aber immer allgemeiner wurden, mar die Folge der mangelnden Einmütigkeit in dieser Frage unter ben Städten felbft. Aus der Bahl ber bem Schof abgeneigten Bundesglieder ragte Danzig berpor, bas fich gegen eine bauernde Bewilligung sträubte, außerdem Schokfreiheit für eine Reihe bezeichneter, pon feinen Bürgern viel verhandelter Waren verlangte.2) Noch mehr als die Haltung Danzigs aber beschäftigte die Gemüter bald die einer andern Quartierstadt, nämlich Rölns, zumal dieses darüber mit dem Kontor in einen langwierigen Er war gemiffermaßen die Fortsetzung eines Zwist geriet. 100 Jahre zurückliegenden, ebenfalls zwischen Röln und bem niederländischen Kontor ausgesochtenen Schokstreits.3) Ersteres hatte sich damals der Ausführung eines gemeinhansischen Beschlusses widersett, der dem Kontor mit Rücksicht auf die zunehmende Dezentralisation des niederländischen Sandels eine Erweiterung seines Schofgebiets über Flandern hinaus auf Brabant, Holland und Seeland zugestand. Der jahrzehntelange Bwift endete 1476 in Bremen mit einem Bergleich, der die Kölner Raufleute gegen einen jährlichen Bauschbetrag 100 Goldaulden von der Schofigahlung in den genannten brei Ländern entband, sodaß sie nur in Flandern auch weiterhin dazu verpflichtet blieben.4) Auf Grund dieses Bertrages glaubte Röln jest bem nach Untwerpen, alfo in fein Freigebiet, verlegten Rontor außer ber jährlichen Abfindungssumme keinen Schof schuldig zu sein. Die Kontorvorsteher und mit ihnen die übrigen Sanfestädte vertraten dagegen den Standpunkt, daß das Borrecht der Rölner für das Kontor selbst, d. h. den jeweiligen Ort

<sup>1)</sup> B. B. Protofollbuch I BI. 292 (295) b; K. J. I n. 1475, 1649, 1919, 1963, S. 448, S. 456.
2) B. Brotofollbuch II S. 94, 205; K. J. I n. 2076, 2117, S. 423 f, 510, 537, II S. 442; D. J. S. 876 unter 3.
2) Siehe darüber Daenell II S. 68 ff.
2) Daenell II S. 138; der Bertrag selbst: H. R. II 7 S. 598 ff.

feiner Residenz, keine Geltung habe. Es handle sich, wie Name, Wappen usw, bemiesen, um bas alte Brüggische, nur notgedrungen nach Antwerven verlegte Kontor, das sie also gleichsam als flandrische Enklave in Brabant aufgefaft miffen wollten: es merbe pon ber Schoffreiheit ber Rolner ebensomenia berührt wie früher: nur der übrige Teil der nördlichen Niederlande sei darunter begriffen.1) Da fich der Rölner Rat, wiewohl fonst dem Kontor gewogen, in dieser Angelegenheit allein durch den Borteil feiner Bürger beftimmen ließ und von vornherein feine Auffaffung geltend machte,2) trat zwischen ihm und dem Rontor eine ernstliche Spannung ein. Die Sache kam schon 1562 auf einem Sanfetag zur Sprache,3) zu eingehender Berhandlung aber erft auf dem von 1566.4) Das Unsinnen, sich einem Erkenntnis der andern versammelten Städte zu unterwerfen, wies Röln von fich, weil diese selbst dabei interessiert seien und nicht Richter sein könnten. Man beschloß zulett, aber ohne Zustimmung ber Rölner, daß beide Barteien eine ausführliche, schriftliche Darlegung nach Lübeck einsenden und die danach zu treffende Entscheidung einer der nächsten Städteversammlungen erwarten sollten. Stattbessen jedoch brachte Röln die Sache por das kaiserliche Rammergericht in Spener, jog sie bann allerdings, einige Zeit später, nach seiner eigenen Aussage freiwillig, wieder zurück. 5) Immerhin war es noch weit entfernt davon, fich dem Schiedsfpruch ber Stäbte zu unterwerfen, und wenn es auch in Befolgung des Rezesses von 1566, wie schon vordem das Kontor, Die gewünschte schriftliche Erklärung über feinen Standpunkt in der Tat an Lübeck einfandte, 6) so wollte es doch damit, wie seine Vertreter auf dem Hansetag von 1572 ausdrücklich erklärten. lediglich einen gutlichen Austrag ber Sache erleichtern.7) blieb infolgedessen auch diesmal bei Auseinandersekungen.8) Man verabschiedete, daß die nächste hansische Gesandtschaft in die Niederlande über Röln reifen, dort etwaige neue Erklärungen

<sup>1)</sup> Umfangreiche Atten über ben Kölner Schofftreit finden fich St. A. Köln, Hanse IV 77, 87; siehe ferner K. J. I Anh. n. 84\*; mit der Kölner Appellation an das Kammergericht zusammenhängende Notariatsinstrumente im St. A. Lüb. unter Miscellanea Flandr. et Antwerp.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) B. B. K. J. I S. **359**, 374 unter 25. Juni. <sup>3</sup>) R. J. I S. 509 f. <sup>4</sup>) Ebenda S. 570 ff.

<sup>9</sup> St. A. Köln, Hanje III A CX 5.

9 Bgl. K. J. II n. 32.

9 K. J. II S. 344 Anm. 2.

9 Ebenda S. 21 ff, S. 344 Anm. 2, S. 382.

bes Rats entgegennehmen und eine Bermittlung versuchen sollte. 1) Der Blan konnte jedoch fürs erfte nicht ausgeführt werden, und auf bem Sansetag von 1576 begannen bie Erörterungen von neuem. Die umftänblichen Berhandlungen2) fielen nicht nach bem Bunich der Kölner aus; die Ginsekung eines Ausschusses au endaültiger Entscheidung des Handels 3) war ihnen nicht recht. Bielmehr gewann ihr Rat bie Aberzeugung, bak er auf biefem Wege nicht zum Ziele kame, und leitete baher zum zweiten Male einen Brozest beim Rammergericht ein,4) ben aufzunehmen er die aanze Hanse und den Antwerpener Rausmannsrat durch öffentliche Zitation nötigte. Das Berfahren wurde 1577 eröffnet, b) aber Anfang 1579 von seiten Rölns wieder eingestellt;6) dafür näherte fich jett Röln wieder der Gegenpartei zu friedlichem Austrag ber Sache und übersandte dementsprechende Vorschläge. 7) Auf bem Hansetag von 1579 wurde für ihre Briifung und für weitere Berhandlungen ein Ausschuft bestellt, dem neben Gudermann die Städte Münfter und Wefel angehörten. 8) Der gewünschte Ausgleich wurde freilich auch hierdurch nicht herbeigeführt.

Der Rölner Schofftreit hatte für das Rontor von Anfang an die nachteiligsten Folgen. Noch mehr als bei den theoretischen Erörterungen der Hanseversammlungen wurde natürlich bei der Schofzahlung selbst ber Ruf nach "Gleichheit" laut. Die Danziger Raufleute und in ihrem Gefolge die Braunschweiger und andere wollten nicht zahlen, solange nicht zum mindesten die Rölner es

<sup>1)</sup> Ebenda S. 344 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Es wurden im mefentlichen wieder die bekannten Gründe und Gegen= Trige vorgebracht; daneben suchten die Kölnischen Gesandten die ganze gründe vorgebracht; daneben suchten die Kölnischen Gesandten die ganze frage als für die Interessen des Kontors bedeutungslos hinzustellen, indem sie hervorhoben, daß der Hauptaussuhrartikel Kölns, der Wein, ohnehin als Benteware schöffrei sei, und daß umgekehrt aus den Riederlanden überhaupt nur wenig Waren nach Köln geführt würden (K. J. II S. 443). Hieraufließ sich sedoch die Bersammlung nicht ein. Gegenüber dem Saz Kölns, daß die übrigen Hansessicht seles das Kontor allein sür Kölns Gegenpart und sich selbst sie einzige in Verrecht kommonde Austern (ohende). fich felbst für die einzige in Betracht tommende Instanz (ebenda).

<sup>8)</sup> R. J. II & 444. \*) Hierzu D. J. S. S. 900 unter 5. Jan.; K. J. II S. 443, vorn n. 891, 909/10 f, 942, 951, 983, 1045, 1098, 1129.

<sup>5)</sup> R. J. II n. 1138, 1209 ff; dazu ferner n. 1233, 1335. 6) R. J. II n. 1391. — Offenbar hatten die Besprechungen mit den kurz

ynvor durch Köln gereiften hansischen Gesandten (vgl. K. J. II n. 1303, 1310, 1313) auf den Rat eingewirkt.

') K. J. II S. 538 unter 7., S. 586 unter Art. 7.

') K. J. II S. 586 unter Art. 7, dazu vorn n. 1764.

') Der Kammergerichtsprozeß selbst, obwohl nicht sortgesest, blieb weiter in der Schwebe; er war noch 1598 nicht erledigt; St. A. Köln, Briefbuch 112,

auch täten: Die herrschende "Ungleichheit" murbe für alle Schokunluftigen eine willkommene Ausrede.1) Die Beschlüffe der Hansetage von 1566 und 1572, daß während des Rechtsstreits amischen Röln und dem Rontor die Entrichtung des Schosses nicht unterbrochen werden folle, 2) fanden wenig Beachtung, Schöffs Einflüsterungen dagegen um so mehr.3) Je länger fich ber Zwift hingog, besto größer murbe die Bedrangnis des Rontors. bas fich zwar oft genug beschwerte, 4) aber keine Mittel fand, ben überhand nehmenden Schofverweigerungen entgegenzutreten ober die Rückstände einzutreiben.5) So sah es sich bald außer ftande, seinen vielseitigen Berpflichtungen nachzukommen, zumal feine Raffen burch beträchtliche Ausgaben für die Ginrichtung bes neuen hauses stark angegriffen worden waren.6) Die Zinsen, die man wenigstens den außerhansischen Gläubigern zu entrichten fich bemühte7), verschlangen die Aberschüffe ber Berwaltung und machten trokdem noch neue Unleihen nötig.8) Röln, Braunschweig und den hansischen Brivatpersonen konnte man ihre Darleben überhaupt nicht verzinsen,9) sondern mußte Zinsen mit Zinses= zinsen auflaufen lassen. Die Schuld, die nicht lange nach dem Einzug in das Haus auf 12650 Pfd. angegeben wird, 11) wuchs infolgedessen bis Anfang 1572 auf 13118 Bfb. 10 Sch. 10 912) und wurde auf dem Hansetag desselben Jahres auf 13750 Bfb. 1 Sch. 5 \$\mathfrak{B}^{13}\$) (= 82 500 Gl.) berechnet. 14). Die Magnahmen dieses Tages, der angesichts der Notlage größeren Ernft

<sup>1)</sup> St. A. Köln, Hanfe III A LXXVIII 12 a, E V 12; hierzu K. J. z. B. I n. 2737, 3523, 3691, 3698, 3721, II Anh. n. 135\* unter 3.; D. J. n. 5321.
2) K. J. I n. 2852, S. 572, II S. 382.
5) St. A. Köln, Hanfe III A XCIV 20, LXXXIX 48.
4) Z. B. K. J. I n. 2644, 2686, 3008, 3086 u. öfter; D. J. S. S. 882 unter Artifel 9.

<sup>1) 1574</sup> wurden sie schon auf mehrere 1000 Pfd. berechnet. Kontorabrechnung von 1572-1574, St. A. Köln, Sanfe IV unter 43; val. auch R. J. II S. 73 Anm. 1.

<sup>6) 3.</sup> B. St. A. Köln, Sanfe IV 39 S. 16 ff u. öfter.

<sup>6)</sup> J. B. St. A. Köln, Hanfe IV 39 S. 16 ff u. öfter.
7) Bgl. K. J. I Anh. n. 99\*.
8) J. K. J. I n. 3450; vgl. auch n. 3698.
9) K. J. I n. 3394 f, 3602, 3613, II S. 344 Anmerkung (der Seite 343), S. 347 Anm. 3 Schluß, vorn n. 488, 758 u. öfter. — Dagegen hielt wieder Köln feine bewußten 100 Goldgulden für die Schoßablöfung zurück; St. A. Köln, Hanfe III E VII 5; vgl. ebenda Hanfe II 52 Bl. 266b.
19) K. J. I n. 3447.
11) St. A. Köln, Hanfe IV 35 Bl. 1; vgl. auch K. J. I n. 3524.
12) K. J. II n. 15.
13) Die Berechnungen im Bilanzbuch des Kontors (St. A. Köln, Hanfe IV 39)
5112 allerdings burchmen niedriger, zum Teil deswegen, weil sie den hansischen

sind allerdings durchweg niedriger, zum Teil deswegen, weil sie den hansischen Gläubigern ihre Rudstände an Schoß und Miete beim Kontor abziehen. 14) R. J. II n. 226, S. 379, 386,

zeigte,1) schafften bem Kontor einige Erleichterung. Nicht nur Lübeck zahlte nämlich daraufhin endlich seine 10 000 Bl., sondern fogar Dangig ließ fich zu 6000 Bl. herbei. Außerbem leiftete auf Beranlassung der Städte 2) auch das Londoner Kontor größere Borschüffe,3) solange es in seiner bamaligen ungunftigen Lage bagu felbst noch imftande war.4) Mit diesen Gelbern wurde ein großer Teil der Schuld bei Botger (von feiner Burgschaft für Lübeck her) und bei Fleming abgetragen. Die bei letterem noch verbleibenden 2800 Bfd. wurden in eine Erbrente umgewandelt.6) Für das Kontor erwuchs daraus der Borteil. daß es in der nächsten Zeit mit Zinsenforderungen weniger bestilrmt wurde. Im übrigen aber wurden ja wie alle bisherigen Darlehen auch die neuen von Lübeck, Danzig und dem Stahlhof auf das Soll des Kontors geschrieben, sodaß wir dessen Schuldfumme sich nicht verkleinern sehen. Sie betrug Anfang 15747) 14125 Pfb.8), 1576 nach der Abrechnung auf dem Sanfetag 9) 14374 Bfb. 9 Sch. 4 \$28) (= 86200 Gl.); davon hatten damals die nichthansischen Gläubiger ("fremden Schuldner") allein immer noch etwa 20000 Gl. zu fordern.10) Das Kontor felbst konnte bei dem Rückgang seiner Einnahmen nur gelegentlich kleinere Abzahlungen machen.11) Sein Barvorrat war fortbauernd gering; oftmals mußten Alterleute und hausmeifter Summen porftrecken, wiederholt verkaufte man Silbergerät und andere Wertgegenftande:12) bennoch ftieg die Schuld unaufhörlich weiter.

3) K. J. II S. 380 unter 25. Juni, S. 392 unter 9. Aug., S. 448 unter 18. Aug.

8) Hierzu R. J. I n. 3531, II n. 230, 239 u. öfter.

6) Hierher gehören K. J. II n. 300, 305/6, 358, 588, 612, S. 387, 444 unter Art. 7; St. A. Köln, Hanfe III E VII 6; ebenda Hanfe IV 27 BI. 42.

<sup>1)</sup> Bgl. schon den Artifel des Ausschreibens: K. J. II S. 336 n. 6, ferner die Berhandlungen selbst: ebenda S. 348 Anm. 2, S. 379 ff, 386 f.

<sup>4)</sup> Hierzu R. J. II Anh. n. 22\*, vorn n. 479, 943; bis 1576 hatte es im ganzen 2633 Pfd. nach Antwerpen übermacht; St. A. Köln, Hanse IV Bl. 241, bazu K. J. II Anh. n. 79\*.

<sup>°)</sup> K. J. II n. 394, 612; — fie ging später burch Vertauf zum Teil an Hieronymus Selwagen aus Köln und Johann de Cordes über (hierzu K. J. II n. 1425, 1720, 1783, 2487, Anhang n. 274\*).

<sup>7)</sup> nach einem Bericht bes Kontorsetretars 1575 in Lübed, St. A. Röln, Sanfe IV unter 43.

<sup>\*)</sup> Bgl. aber S. 125 Anm. 13.

<sup>\*)</sup> R. J. II S. 444 unter Art. 7; ebenso St. A. Köln, Sanfe IV unter 44.

<sup>10)</sup> R. J. II S. 440.

<sup>11) 3. 9.</sup> R. J. II n. 594/5.

<sup>13)</sup> Nach Bilanzbuch, St. A. Köln, Hanfe IV 39, z. B. VII. S. 6 — Hanfe IV 35 BI. 59 b; ferner z. B. ebenda Hanfe IV 36 Bl. 33 b; K. J. II S. 62 Anm. 1; vgl. Ennen, Hanf. Gbu. 1873 S. 57.

Während schon so der Bestand des Kontors erschüttert murde, machten fich baneben die niederländischen Wirren, welche, zum Teil gerade von Antwerpen ausgehend, allmählich immer weiter um fich griffen, auch für die hansische Raufmannschaft unangenehm Die religiöse Seite ber Bewegung hatte anfangs auch die Sansen in Antwerpen nicht gleichgültig gelassen.') Die Gegenmagregeln der spanischen Regierung aber legten es ihnen bald näher, auf ihre persönliche Sicherheit und ihre Sandels= intereffen bedacht zu fein. Go erwirkten fie 1567 von Ronig Philipp und der Regentin einen Schukbrief für ihren Berkehr in den Riederlanden unter der Bedingung, daß fie fich von ben Aufftändischen fern hielten.2) Immerhin versäumte die Inquisition nicht, auch die Sanfen ihre Macht fpuren zu laffen: Drei Sauslinge in Antwerpen, die Brüder Bilgrum und Gert Rock, verloren damals (Ende 1570) aus geringfügigem Anlak Wohnsik und Bermögen in den Niederlanden.3) Eine weitere Brobe spanischer Unduldsamkeit erfuhr die hansische Genossenschaft durch das Berbot Albas, nichtkatholische Ofterlinge an geweihten Orten zu bestatten.4) Im übrigen freilich ließ er sie als privilegierte Fremde, mit beren Seimatftabten er außerdem gute Beziehungen zu unterhalten wünschte, ziemlich in Ruhe.5) Auch von seiner Absicht, die fremden Raufleute zu den von ihm eingeführten neuen Abgaben mit heranzuziehen,6) kam er wieder zurück,7) bezeigte sich auch sonst anädig, indem er die Häuslinge in Antwerpen auf ein Gesuch des Kontors von der spanischen Einquartierung befreite.8) Immerhin erwuchsen auch ohne das mit seiner Schreckens= herrschaft ben Sansen Schädigungen genug; nicht nur, daß ihnen im Zusammenhang mit den Gütereinziehungen unter den Einwohnern des Landes große Außenstände verloren gingen,9) sondern ber ganze Handel wurde beeinträchtigt. 10) Namentlich das Treiben ber Geusen störte ihn aufs empfindlichste. Unaufhörlich ertönen

<sup>1)</sup> Häpfe S. 51; bazu K. J. I n. 2898, S. 226 Anm. 2.
2) K. J. I n. 3073 f; Protofollbuch II S. 344, 381.
3) Häpfe S. 52; K. J. I S. 607.
4) Häpfe S. 52; K. J. I n. 3528, S. 608.

<sup>\*)</sup> Hapte S. 52; R. J. I n. 3528, S. 608.

\*) Hapte S. 52; R. J. I n. 3528, S. 608.

\*) Hapte S. 52; — ebenfo Albas Rachfolger, vgl. R. J. II S. 68 Anm. 1.

\*) K. J. I n. 3473, 3488, 3491, 3505 u. öfter, Anh. n. 94 \* ff, S. 612 f.

\*) St. A. Köln, Hanfe III A XCVII 4; R. J. II n. 55, 61, 71, 75 f, 93,

S. 383 unter Anm. 4.

<sup>\*)</sup> K. J. II Anh. n. 6 \*, S. 356.
\*) K. J. II Anh. n. 6 \*, S. 356.
\*) K. J. I n. 3381, 3505, S. 608.

10) B. B. K. J. II S. 6 Anm. 4, ferner n. 240, 288. — Hinzu kamen Besschränkungen des Verkehrs durch Mißhelligkeiten zwischen Spanien und Engsland, vgl. K. J. I n. 3379, 3488, 3491, 3505 (— Anh. n. 98 \*).

feit 1571 die Rlagen der hansischen Raufleute über die Unsicherheit ber Wasserstraßen.1) Schiffe murben überfallen, beraubt ober genommen, ber Schiffsverkehr teilweise gesperrt, Safen und Rlukmundungen geschloffen und Geldabgaben erpregt.2) Weriger hatte man von spanischer Seite zu leiden, ba die Regierung. foweit es fich mit ihren Interessen vertrug, ben Sansen, beren Kornzufuhr unentbehrlich mar, Entgegenkommen zeigte. Rur wünschte man ihnen den Sandel mit den aufftändischen Bropinzen au unterbinden.3) ein Beftreben, dem gegenüber fich die Sanfen auf Grund ihrer Neutralität 1) ablehnend verhielten. Außerdem nahmen die spanischen Truppen und deren Befehlshaber oft menia Es kam vor, daß hansische Raufleute gezwungen wurden, ihre Schiffe jum königlichen Dienst herzugeben, ober bak man fie in ähnlicher Beife beläftigte. 5) Bor allem Gelb brauchten Die Spanier ebenso nötig wie die Aufständischen; bei ben von beiben Geiten erhobenen "Licenten" ber verschiedensten Urt mar wiederum der Raufmann der leidende Teil.6)

Wer sich zum Betrieb des Handels ansässig gemacht hatte. wie die Mitglieder des hansischen Kontors, wurde natürlich noch in anderer Weise durch den Rriegszustand in Mitleidenschaft gezogen. Untwerpen suchte einen Teil der ihm zufallenden Laften burch neue indirekte Steuern ober direkte Beitrage auf die fremden Raufmannschaften abzuwälzen. 7) Die Brivilegien halfen ben Sanfen wenig dagegen; waren sie doch nur auf friedliche Zeiten berechnet! Unbrauchbar waren sie vollends, wenn das Militär in der Stadt nach Belieben schaltete. Bei der häufigen Unwesenheit spanischer Regimenter wurden namentlich die Häuslinge durch Fourieren und Einquartierung beläftigt,8) fodaß man fich mit einem neuen Befreiungsgesuch an den Gouverneur der Nieder-

<sup>1)</sup> Z. B. K. J. I Anh. n. 101\*, II n. 95, 110, 128, 140, 232, 342, 380, 422, 455 u. öfter, Anh. S. 388 unter 25., S. 370, 6. v, n. 26\*, 39\*, S. 434 unter 23.
2) Zu Lande stand es nicht viel besser, vgl. z. B. K. J. II n. 406, 715, 718.
3) Ugl. K. J. II Anh. n. 17\*, vorn n. 531.

<sup>\*)</sup> Sgl. R. J. II ang. n. 17\*, vort n. 551.

4) Sie verwahrten sich entschieden gegen den Borwurf eines Einverständ=
nisse mit den Geusen; K. J. II n. 260; Ennen, Hanf. Gbl. 1876 S. 35.

\*) K. J. n. I 3488, II n. 111, 133/4, 141, 420, 485 u. öfter.

\*) K. J. II n. 769, S. 441.

\*) K. J. II n. 3604, 3610, II n. 470, 472, 1016, Anh. S. 370, 6. w, n. 16\*,

S. 434 unter 21. - Roln insbesondere klagte über erneute Abforderung des sogenannten Hochsels', einer Abgabe beim Weinverkauf, die auf seine jahrzehnte-langen Klagen (K. J. I z. B. n. 375, 443, 629, 904, 1618, 1821) 1562 auf-gehoben worden war. K. J. I n. 3591, 3629, 3640 u. öfter; dazu St. A. Köln, Sanse III A XCI 42. 8) R. N. II n. 405, S. 440.

lande, damals Don Louis de Requesens, wenden mufte.4) Bei Gelegenheit des Kansetages von 1576 hören wir ferner von gewaltsamem Einbruch spanischer Offiziere in die beiden Ofterschen Säuser, deren Bewohner man eines geheimen Briefwechsels und anderer Beziehungen mit den Rebellen bezichtigte.2) Eine Meuterei unter den spanischen Soldaten in Antwerpen im April 1574 hätte das Große Stersche Saus fast zum Schauplat eines Rampfes gemacht.3) Der von den Meuterern bedrängte Stadtkommandant zog sich in die Neustadt zurück und ließ dort das Sansehaus mit Zustimmung seiner Bewohner in Berteidigungs= zustand verseken; doch kam es nicht zum Rampf. Die Tumulte dieser Tage 1) taten der Stadt, die schon zu Albas Zeiten an Einwohnern verloren hatte.5) viel Abbruch. Bürger und fremde Raufleute fühlten sich nicht mehr sicher und verzogen nach andern Orten; 6) in diese Zeit fällt die bereits mehrfach erwähnte Aberfiedlung hansischer Raufleute nach Brügge.7) Und doch war alles nur ein schwaches Vorspiel im Vergleich zu den Ereignissen des 4. November 1576. Diesmal mar es nicht eine Schar, sondern ein ganges Seer von meuternden spanischen Soldaten, die fich auf die Stadt marfen, um fich für ihren rückständigen Sold zu entschädigen, und tagelang aufs furchtbarfte in ihr hausten.8) Wiederum versuchte der Stadtkommandant Cham= pigny beim Schlufkampf in der Neuftadt, das Hansehaus als Bollwerk zu benugen, sah aber die Nuglofigkeit des Widerstands ein und gab das Gebäude preis.9) Mehrere Abteilungen von Blünderern drangen nacheinander durch die aufgebrochenen Tore ein, jagten die Rontorinsassen durch alle Räume, ängstigten, mißhandelten und beraubten sie und erpreften im ganzen 500 Bfd. bares Geld. Um Brand zu verhüten und die Waren in den Lagerräumen zu retten, mußte sich das Kontor zu einer Rangion',

<sup>1)</sup> K. J. II Anh. n. 25 \*. — Es erfolgte auch diesmal ein günftiger Bejcheid; ebenda.

<sup>2)</sup> R. J. II S. 434 unter 23, S. 440 unter 11 b.

<sup>\*)</sup> K. J. II n. 465, Anh. n. 27 \* ff; Motley, The rise of the Dutch republic (Neu York 1880) Bb. II & 546.

<sup>4)</sup> Vgl. ebenda.

<sup>5)</sup> Sapte G. 52.

<sup>6)</sup> R. J. II n. 472, 480, S. 408 Anm. 3.

<sup>7)</sup> Hierzu R. J. II S. 408 Anm. 3, ferner vorn n. 470.

<sup>8)</sup> Hierüber aussiührlich Motley a. a. D. III S. 105 ff.

<sup>°)</sup> Motley a. a. D. III S. 109.

b. h. Loskauffumme von 20000 Gl. verstehen.1) Dennoch blieben auch in ben nächsten Wochen noch mehrere Abteilungen auf dem Saufe liegen und liegen es fich auf Roften feiner Bewohner wohl fein.") - Die Schrecken ber "fpanischen Kurie" knickten Die Blüte Antwerpens mit einem Schlage; viele Bürger und Raufleute Untwervens verließen fluchtartig ben ungaftlichen Ort.3) Andere wurden nur durch ein Abzugsverbot des spanischen Rommissars de Roda zurückgehalten.4) Der Sandel lag völlig barnieder: auch in den folgenden Jahren der Ruhe vermochte er sich nicht zu erholen. Für das hansische Kontor im besonderen bebeutete die Blünderung mit ihren unmittelbaren und mittelbaren Folgen den Anfang vom Ende. Manchem war der Aufenthalt auf dem Ofterschen haus verleidet.5) 3m Frühjahr 1577 waren zeitweise nur mehr brei Bersonen dort anwesend.6) Nicht minder als die auf dem Saufe Residierenden hatten die Säuslinge gelitten.7) Alle Erfatforderungen blieben ohne tatfächlichen Erfolg.8) Subermann in Röln, der feine Schöpfung bedroht fab, verfaßte felbst und veranlagte beim Rat seiner Stadt und fogar beim niederländisch=westohälischen Kreistag Berwendungsschreiben für das Rontor an maggebende Perfonlichkeiten der Zivil- und Militärbehörden in Antwerpen;9) Anfang 1577 begab er fich auf Aufforderung des Rölner Rats 10) perfonlich dorthin, um feine Werbungen fortzusegen, 11) erhielt aber nur Bertröftungen, ausweichende Antworten oder offene Abweisungen.12)

Für das Kontor wurden diese Migerfolge verhängnisvoll. Man hatte die Ranzion, beren Ermäßigung auf 16 000 Gl. man

<sup>1)</sup> Ennen, Hanf. Ebll. 1876 S. 36; (ber bortige Bericht von einer zweimaligen Brandschatzung in Höhe von je 20000 El. beruht auf einem Frrtum;) Häpke S. 52; St. A. Köln, Hanfe IV 36 S. 202; K. J. II S. 97 f, Anh. n. 47\* ff. Byl. K. J. II Anh. n. 51\*, vorn n. 1102; Außgaben für fie: St. A. Köln, Hanfe IV 36 S. 207, 211, 215, 230.

1) K. J. II Anh. S. 450 unter Anm. 1, n. 50\*, dazu vorn n. 1031.
1) K. J. II Anh. n. 50\*, 54\*, S. 567 unter IV., n. 71\*.
1) High R. J. II Anh. n. 78\* unter 1.
20 K. J. II Anh. n. 78\* unter 1.
30 K. J. II Anh. S. Welermann bat damals den Kölner Kat, seine nach Antwerven handelnden Mürger zur Wohnung auf hem Haufe zu nerzung Antwerven handelnden Mürger zur Wohnung auf hem Haufe.

<sup>9</sup> K. J. II n. 1715. — Sudermann bat damals den Kolner Kat, jeine nach Antwerpen handelnden Bürger zur Wohnung auf dem Haufe zu versanlassen; K. J. II S. 472.

9 K. J. II n. 978. — Einer berechnete seinen Schaden auf mehr als 40 000 Taler, K. J. II S. 470; vgl. über einen andern ebenda vorn n. 1051.

8 Hierber K. J. II n. 956, 961, 1019, 1024, 1029 f, 1034, 1054, 1216.

9 K. J. II n. 45\* st.

10 K. J. II S. 101 Anm. 2. — Unter den Geschädigten besanden sich ja viele Silver

viele Kölner.

<sup>11)</sup> R. J. II n. 1044, 1059, S. 112 f, n. 1139, 1215, Anh. n. 57 \* f, 66 \* f. — Unterstützt wurde er dabei von Gesandten des Kaisers: ebenda n. 1023, 1052. 12) R. J. II Anh. n. 54\* f. S. 470, n. 65\*, hierzu vorn n. 1164 f.

schlieflich erreicht hatte,1) zunächst von verschiedenen Raufleuten porftrecken lassen und mußte nun versuchen, sie nachträglich durch Berrechnung auf die Raufleute, deren Güter in den Lagerräumen dadurch gerettet worden waren, wieder einzubringen. Aber nur etwa für die Hälfte der Summe gelang das.2) die andere Hälfte mußte zum Verluft geschrieben werden und vermehrte die Schulden bes Rontors. Gleichzeitig fielen mit dem plöglichen Rückgang des Handels die Einnahmen: Hatte der Schof im Laufe des Jahres 1576 noch an 60 Bfd. eingebracht,3) fo lieferte er in den nächsten 21/4 Jahren zusammen nur 70 Pfd.;4) die Mieten, die 1576 noch 398 Bfd. 4 Sch. 1 Bfg. ergeben hatten, 5) erreichten nicht einmal in den nächsten 21/4 Jahren zusammen diese Summe. 6) Die Schuld des Kontors erhöhte sich unter diesen Umständen rasch auf 18346 Bfd.7): die Kontorvorsteher waren demaegenüber macht= und ratlos: die ganze Genossenschaft sah ihrer Auflösung entaegen.

Nach außen zwar machte sich die mikliche Lage noch nicht sogleich bemerkbar. Ein Teil ber aus der Stadt gewichenen Raufleute kehrte nach dem Eintritt des vorläufigen Friedens im Sommer 1577 zurück und bemühte sich um Wiederaufnahme des Handels.8) Im Oktober gab das Kontor dem Brinzen von Oranien anläflich seines Einzugs in die Stadt ein Bankett.9) Um so trostloser maren die inneren Austände.10). Die Borsteher wollten die Last ihres Amtes nicht mehr tragen. Nur durch Sudermanns Zureden und die Aussicht auf eine hansische Gefandt= schaft nach Antwerpen, die dem Kontor wieder aufhelfen sollte, ließen sie sich zum Ausharren bewegen. 11)

1) Bgl. dazu im A. J. II n. 975, Anh. n. 84\* unter 4.

Ebenda S. 240.

°) St. A. Köln, Hanfe IV 36 S. 239 = IV 39 IX. S. 9 u. 43.
°) = rund 110 100 GI.; K. J. II S. 504. — Neuanleihen z. B. im K. J. II n. 1231, 1235, 1257, 1454, 1514, 2752; weiterer Berkauf von Wertgegenständen ebb. n. 1695, 1711.

<sup>2)</sup> Bgl. die Abrechnungen barüber: St. A. Köln, Hanse IV unter 44. 3) St. A. Köln, Hanse IV 36 S. 204. — 1574 waren noch 318 Pfd. 16 Sch. 6 Pfg., 1575 212 Pfd. 1 Sch. 2 Pfg. eingegangen, ebenda S. 146, 179.

<sup>5)</sup> Ebenda S. 203 = Hanse IV 39 VIII. S. 8 u. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) "Dweil aber mitlerweil durch schickung des Almechtigen gottes der friedt in diesen Landen getroffen und publicirt, die spanische soldaten mit iren adherenten die Stett und Landt haben müssen ruemen - -, haben sich die Nationen bei ein gethan und ire Residentie und handel in diese Statt wider beginst und continuirt", Schrb. d. Kontors an Liibek vom 12. Juli 1577, St. A. Köln, Hanje IV 27 Bl. 170, ähnlich ebb. Bl. 172b.

9) R. J. II n. 1193, Anh. n. 84\* unter 4.

19) Hierher gehören K. J. II n. 1228, 1240.

17) K. J. II S. 503, vorn n. 1269.

Wir kommen damit zu der Frage, wie sich die Hansestädte au ber Entwicklung ber Dinge in Untwerpen verhielten. Der Eindruck der Gleichgültigkeit, ben das Ausbleiben eines igtfächlichen Eingreifens von ihrer Seite hervorrufen könnte, schwindet bei einem Blick auf die Berhandlungen ber hansetage von 1572 und 1576, ber beiden einzigen in dem Zeitraum von 1567-1579. Durch Wochen und Monate hindurch wurde beratschlagt und gestritten.1) Eben ber Umstand, daß sich die tonangebenden Städte in den wichtigften Bunkten nicht einigen konnten, bilbete trok allen Eifers Lübecks ein Hindernis für das Zustandekommen klarer Beschlüsse. Man half sich mit dem einfachen Ausweg. bie Erledigung aller umstrittenen Bunkte einer Gesandtschaft nach Antwerpen zuzuschieben. Der Fehler war nur, daß diese nicht abging; denn obwohl schon 1572 angeregt und beschlossen.2) wurde sie doch immer wieder verschoben, da ihre Ausführung während der zunehmenden Wirren in den Niederlanden untunlich schien.8) Ihre Instruktion, schon 1572 aufgestellt.4) schwoll auf bem Kansetga von 1576 um gablreiche durch die Ersahrungen ber letten Jahre eingegebene Artikel an.5) Die Berschlimmerung in ber Lage des Rontors infolge und seit der Brandschakung vom November 1576 machte es aber den Städten, wenn sie ihre Niederlaffung nicht ganglich im Stich laffen wollten, zur Pflicht, fich ihrer mit der Tat anzunehmen.6) Immerhin dauerte es noch wieder zwei Jahre, da die eigens zu diesem Zwecke berufene Bersammlung der Wendischen Städte mit Bremen und Braunschweig erst im Sommer 1578 stattsand.7) Auf Grund ihrer Beschlüsse ging dann im Herbst des Jahres die lange geplante Besandtschaft endlich ab, bestehend aus Sudermann und je einem Bertreter von Lübeck, Hamburg und Röln.8) Bei der Fülle ihrer Aufgaben — es waren wegen der Vorgänge in Antwerpen eine Reihe weiterer hinzugekommen 9) - war es vorauszusehen, baß fie nicht alle würde lösen können. Immerhin lautete der Bericht, den sie auf dem Hansetag von 1579 über ihre acht-

<sup>1)</sup> K. J. II S. 378—388, 392, 395; ebenda S. 438—445, 448.
2) K. J. II S. 337 unter 15., S. 388.
3) Bgl. K. J. II n. 335, 340 (= Unh. n. 22\*), n. 408, Unh. n. 31\* § 4, S. 444, n. 78\* § 1, S. 504 unter 5. Juni.
4) Ebenda Unh. n. 14\*.
5) K. J. II Unh. n. 42\*.
6) Gudermann defineds 1577 and One

<sup>6)</sup> Subermann brängte 1577 von Antwerpen aus, R. J. II S. 481.

<sup>7)</sup> R. J. II Anh. n. 85\*.
9) K. J. II n. 1312, 1318.
9) Bgl. die neue Instruktion K. J. II Anh. n. 83\* f.

monatige Tätigkeit in den Niederlanden (vom September 1578 bis Mai 15791) ablegte, in manchen Bunkten erfreulich.2) In ber Streitfrage des Rechts bezw. der Berpflichtung der Kontorangehörigen zu einer Appellation vom Kontorgericht allein an eine Instanz innerhalb der Hanse hatte die Regierung ausdrück= lich die gemeinhansische Auffassung anerkannt und durch ein Privileg für die Zukunft gesichert.3) Als Erfat für die Schaden ber Plünderung hatte man eine Befreiung der hansen vom Brabanter und Lobither (einem unterrheinischen) Zoll auf 20 Jahre Undere Bunkte hatten weniger zur Zufriedenheit erledigt werden können, 5) viele, so über die Schulden des Kontors, waren in der Schwebe geblieben.

Mit der Einführung durch die Gesandtschaft traten Ende 1578 auch die neuen Statuten 6) in Rraft. Aber schon bei der Neueinrichtung des Raufmannsrates nach ihnen ergab sich bei der geringen Angahl der Residierenden die Unmöglichkeit, die Amter vollzählig zu besetzen.7) Zur Abernahme der Altermannschaft insbesondere wollte sich niemand bereit finden lassen. Nach einer interimistischen Besekung des Altermannspostens im Jahre 1579 erhielt das Rontor erft 1580 wieder eine Spike.8) Es mar der für sein Umt offenbar nicht ungeeignete Danziger Daniel Gläser, deffen Name mit dem Ausgang des Kontors eng verknüpft ist. Auch er vermochte den Verfall nicht aufzuhalten. Drei Reisen nacheinander unternahm er in den nächsten Jahren nach Lübeck und anderen hansestädten, um fie zur Unterstützung des Kontors, por allem zu seiner Errettung von der Schuldenlaft aufzurufen.9) Nach seinen Schilberungen war die Lage troftlos. 10) Die erlangten Rollbefreiungen brachten bei dem fast völligen Stillstand des

n. 1992, 1999, 2049 f, 2068, 2438, 2497.

¹) R. J. II n. 1318, S. 144, n. 1352, 1362 f, 1373, S. 153 f, n. 1423, 1457 ff, 1476, S. 165 f, n. 1521.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 584. \*) R. J. II n. 1461. 4) Ebenda n. 1459 f.

<sup>5)</sup> So gelang es auch dieser Gesandtschaft nicht, den Residenzzwang durch= zuführen, vgl. K. J. II n. 1395. °) Bgl. S. 102 und 109.

<sup>9)</sup> Bgl. S. 102 und 109.

7) Schrb. des Gesandten Engelstede an Lübeck vom 8. Okt. 1578, St. A. L. Lib. A. Fl. Vol. II unter 28.

9) Sartorius III S. 297.

Der Gedanke, die Finanzverwaltung insbesondere einem sog. Provisor oder Kentmeister zu unterstellen, scheiterte an der entschiedenen Weigerung des dafür in Aussicht genommenen Kontorangehörigen. K. J. II S. 552 zu 6, S. 605; n. 128 \*.

9) St. A. Lück A. Fl. Vol. II unter 28, III unter 35, 39; hierzu K. J. II

<sup>10;</sup> Sartorius III S. 297 ff.

Handels unbedeutenden Nugen. 1) Das Kontor wurde von Bläubigern überlaufen, Die mit gerichtlicher Zwangsvollstreckung brohten. Don ben geringen Einnahmen konnte man kaum die nötigften Bedürfniffe, 3. B. bas Behalt für ben Gekretar, beftreiten. 3) geschweige benn Binsen gahlen. Bu ben älteren Brozessen mar ein neuer, umfangreicher hinzugekommen. Der frühere Altermann Brator hatte fich nämlich, entgegen bem Brauch, für bie fieben Jahre seiner Umtsführung ein Gehalt von zusammen 420 Bfb. angeschrieben und verweigerte deren Berausgabe. Bei ber Brüfung ber Angelegenheit entdeckte man zudem Unrichtigkeiten in ben von ihm geführten Rechnungsbüchern. Man beschuldigte ihn daraufhin absichtlicher Kälschungen und großer Unterschlagungen. Auch die Fehlbeträge in der Haushaltung 4) legte man ihm zur zur Laft, endlich noch auf Grund von Zeugenaussagen einen groben Mikbrauch des Kontorfiegels, mit dem er portugiesische Güter als hansische gefreit haben sollte. 5) Wieviel Wahres baran war, läft fich heute schwer ermessen. Ein gang reines Gemiffen scheint Brätor nicht gehabt zu haben, denn er verweigerte jede Aufklärung und Rechtfertigung. Man gitierte ihn gur Berantwortung nach Lübeck, aber er gehorchte nicht mit der Begründung, daß er, als inzwischen in den Niederlanden verheiratet, sich nicht mehr zu den Angehörigen der Hanse rechne: vielmehr appellierte er gegen die Zitation an den Brabanter Hof. Ein langwieriger Prozek entstand und erschöpfte die Kontorkasse vollends.

Die Werbungen Glafers erzielten bei den Städten in der Tat einigen Erfolg. Unter anderm bemühte man sich, eine schon 1579 bewilligte 6) zehnfache Kontribution einzufordern, d. h. eine allgemeine Beisteuer in zehnfacher Sohe der für folche Källe zu Grunde gelegten Tore jeder einzelnen Stadt. Bierbei aber zeigte fich. wie gering die Opferwilligkeit für das Kontor noch war: statt ber veranschlagten 13000 Taler gingen nur 5000 ein.7) mit benen man wohl etwas, aber bei weitem nicht ausreichend helfen konnte. 1584 schien eine Wendung jum Bessern eintreten zu sollen:

<sup>1)</sup> Dazu K. J. II n. 175\* zu 8.
2) Bgl. K. J. II n. 2487, 2489, 2505, 2610, 2622, 2659, ferner Ennen, Hanf. Chil. 1873 S. 58.
3) Siehe auch ebenda 1876 S. 38.
4) Bgl. S. 71.

<sup>5)</sup> Jur Sache Prätor im K. J. II n. 1492, 2039, 2435, 2482, 2484, 2533, 2556, 2850, S. 585 f, 740 unter 10., S. 798, 909.

9) K. J. II S. 585 f.

<sup>7)</sup> R. J. II S. 752. — Außerdem gahlte Lübeck noch weitere 800 Taler von sich aus; ebenda n 2064 f, S. 751 Art. 1.

Röln nämlich entschloß sich angesichts der Zerrüttung des Kontors. poriibergehend auf sein Schokprivileg zu verzichten und seine Bürger für die nächsten sechs Jahre dem allgemeinen Schof ju unterwerfen. Ja es ging, nachdem es fich einmal überwunden hatte, noch weiter und schlug zu Gunften des Kontors eine Ausbehnung der Schoferhebung von der linken auf die rechte Seite ber Maas vor. und zwar sowohl für Bente= wie für Stapelgüter.1) Der Kansetag von 1584 beschloß dementsprechend; 2) hansische Schokeinnehmer follten in allen geeigneten niederländischen Bläken beftellt werden. Indeffen kam der gute Wille gufvät. Berade in diefem Jahr verzeichnet das Rontor zum letten Male einen Schofteingang. 3) Die Belagerung Antwerpens von 1584-85 durch Alexander von Barma lähmte die Reste des dortigen Handels und vertrieb die noch übrigen hansischen Raufleute.4) Nur einzelne blieben und führten dem Namen nach die hansische Genossenschaft fort, 5) unter ihnen der Altermann Gläser, der sich in den nächsten Jahren mit den Widersachern des Kontors herumschlug. Außer Brätor gehörte dazu besonders ein mitteldeutscher Raufmann, namens Daniel Rindfleisch. Auf Grund der Schuldverschreibung des Rontors an einen hansischen Gläubiger, ber gestorben war und für bessen Kinder er die Vormundschaft übernommen hatte, klagte er, von Brätor aufgehett, vor dem Antwerpener Gericht gegen den Rontorvorstand auf sofortige Einlösung der Forderung. Gläfer konnte trot aller Unstrengungen nicht verhindern, daß Rindfleisch Anfana 1587 einen Teil der Kontormöbel öffentlich versteigern ließ. 6) Seine Bemühungen, sie zurückzuerlangen, hatten keinen Erfolg. Ebenso scheiterten seine Bersuche, die noch auf dem Sfterichen Saufe oder in der Stadt anwesenden Sanfen wieder zu Schofzahlungen zu bewegen. Man hielt ihm entgegen, daß kaum noch jemand Handel treibe und der kümmerliche Verdienst nicht noch durch Schoßahlung geschmälert werden dürfe. 7) 1587/8

<sup>1)</sup> K. J. II Anh. n. 179\* unter 1.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 792.
2) Ebenda S. 792.
3) Von 38 Pfb. 3 Sch. 7 Pfg.: "General Bericht — —" wie S. 118 Anm. 3. — Schon in den Jahren vorher hatten immer nur noch einzelne Schöß gezahlt, vgl. K. J. II n. 2107.

<sup>&</sup>quot;Inmittels das beleg der Statt Anthorff eingefallen, daher die andere

Conthorischen sich uf den abzug begeben", St. A. Köln, Hanfe III A CXL 15.

6) Bgl. Ennen, Hanf. Gbll. 1876 S. 37 f.

7) Jur Sache Kindfleisch vgl. K. J. II S. 873, 909, vorn n. 2003, 2063, S. 243 f, n. 2393, 2432, S. 281, n. 2463, 2471 f, 2479 f, 2549.

7) Protokollbuch IV zum 11. und 19. Juni, 12. Juli 1587 (vgl. K. J. II n. 2528), ferner zum 13. März, 9. u. 13. Apr. 1590.

unternahm er eine neue Reise burch die Sansestädte und erreichte mit Lübecks 1) Unterstützung wieder Silfsgelber bis gur Sobe pon 8000 Talern. Im übrigen vertröftete man ihn auf ben in Aussicht genommenen Sansetag. Aber schon vorher legte er Anfang 1591 fein undankbares Umt nieder.") Der Sanfetag dieses Jahres beschloß baraufhin, die Berwaltung und Bermietung ber Biterschen Säuser bem Sausmeister - es gab schon seit Jahren immer nur mehr einen - und bem Gekretar ju überlassen und Köln als der nächsten Quartierstadt die Oberaufsicht au übertragen.3) Gleichzeitig raffte man sich zu einem letzten Opfer auf: Eine vierzigfache Kontribution 4) wurde bewilligt, um die Schulden des Kontors zu bezahlen.5) Bon ihrem Ertrage konnten in den nächsten Jahren die Brivataläubiger befriedigt werden.6) Die Hansestädte selbst hingegen, die Borschüffe geleistet hatten, haben davon niemals etwas zurückerhalten. Man erhoffte awar immer noch eine baldige Besserung der Zustände in den Niederlanden und mit einem Wiederaufleben des Kandels eine erneute Nukung des Kontors und seiner Rechte. So hielt man auch in den nächsten Jahrzehnten an der Bezeichnung "Rontor" fest, obwohl das, was von diesem noch übrig war, den Namen wahrlich nicht mehr verdiente. Aber die damals noch im Sanse= bunde vereinigten Städte wollten nicht glauben, daß beffen Zeit und die seines handelssystems vorüber sei. Erst die Zukunft follte fie eines Undern belehren!

priter die Sache von neuem auf).

\*) K. J. II S. 975. — Angeregt worden war diese Maßnahme schon 1584: K. J. II S. 795, 947 unter 3.

\*) Über diesen Begriff s. S. 134.

\*) K. J. II n. 2846 f.

\*) Bgl. K. J. II Unh. n. 277\*.

<sup>1)</sup> St. A. Lüb. A. Fl. Vol. II unter 28, III unter 39, IV unter 45; dazu im K. J. II n. 2497, 2507, 2518, S. 290 ff, n. 2572 ff, 2600. — Abzahlungen, die daraufhin geleistet wurden, z. B. ebd. n. 2596, 2639.
2) Er geriet zum Schluß wegen verschiedener Ersahsorderungen an die Städte in scharfen Gegensaz zu ihnen, vgl. im K. J. II n. 2526, 2541, 2628, 2684, 2701, 2718, 2721, 2737, S. 315, n. 2763, 2801, 2821, 2853 f (er nahm

# Nachtrag.

Eine Nachprüfung der Akten ergab die Wahrscheinlichkeit, daß das auf S. 64 Anm. 6 angeführte Schriftstück im St. A. Lüb. irrtümlich unter die niederländischen statt unter die englischen Akten geraten ist, daß also die darauf angeregte Veränderung in der Stellung der Sekretäre sich auf das englische Kontor der Hanse bezieht.

Der Auffatz von Karl Engel: "Die Organisation der deutschhansischen Kaufleute in England", Hans. Gbll. 1914, Heft 1 S. 173 ff, konnte in der vorliegenden Arbeit nicht mehr berücksichtigt werden, da ihr Druck schon zu weit vorgeschritten war.

# Anhang.

Eidesformeln des Brügger Kontors, in Antwerpen (mit geringen, 3. C. nur sprachlichen Beränderungen) gültig bis zur Einführung der Statuten von 1578:

Gib der Alterleute.

"Dath schweren wy, dath wy datt Recht der Natien van der dutscher Anze willen helpen holden und bewaren na allen synen Privilegien, ordinantien und recessen, so verre alse wy dath mit unsen vyff synnen und vorstande begripen konnen und mogen, elckem Manne tho synem Rechte tho helpen, he sy arm edder ryke, dewyle wy Olderlude synn, sunder alle argelist; dath uns also Gott helpe und alle syne hilgen."

(St. A. Köln, Abt. Hanse III A XCVI unter n. 22, IV 11 S. 6 (4).)

Gib ber übrigen Ratsmitglieder.

"Dath schweren wy, dath wy den Olderluden wyllen helpen richten und bystendich wesen in allen saken und Rechte, dem Coopmanne van der dutscher Anze angaende, und alse wy van den Olderluden vorbadet werden und radeswyse ume eenighe Saken gefraget synn, dath wy dan nha Ordinantien. Rechte ende gewonthen des Copmans sollen seggen und helpen richten, by deme selven Eede, alse wy by unsen vyff synnen recht und redelick wesende kennen konnen, sunder geverde und argelist, fund dath wv enen ock wyllen gehorsam wesen in allen des Copmanns redeliken saken und dath wy ock sollen [und wyllen] hemelik holden allet ghene, dat schuldich is, hemelik tho holden. Dath uns also gott helpe und alle syne hilligen, Amen."

(St. A. Lüb. Vol. Privilegia, Copiens buch 9 Bl. XII b; St. A. Köln, Hanse Abt. III A XCVI unter 22.)

Neue, einheitliche Eidesformel der Statuten von 1578 für den Altermann und die übrigen Ratsmitglieder, aufgestellt unter teilweiser Verschmelzung der bisherigen Formeln:

"Ich N. gelobe und schwere, daß ich die Rechte der Teutschen Hanse nach seinen (!) Privilegien, ordinantien, Recessen und Statuten, wie die durch allgemeine Hanse-Stett und dem Kaufmann aufgerichtet, wol verwaren und treulich halten, als ich immer kan oder mag nach meinem besten funf sinnen, und einem iedern, er sei arm oder Reich, rechtfertiglich in allen sachen on alle gunst, haß oder affection richten, auch des Cunthors Vorrat und gemeine best mit allem fleiß bewaren und das davon aufrichtige ordentliche rechnung jahrs gehalten, auch den Erbarn von Lubeck auf angesetzte Zeit zugesant werde, vorsehen helfen woll, dar zu heimlich und verschwiegene halten, was heimlich gehalten werden soll. On alle geverde und argelist. Das mir Gott so helfe und sein heiliges Evangelium in meinen eussersten nöten. Amen."

(Bet Marquard II S. 307.)

Liste der Alterleute des hansischen Kontors in Antwerpen seit 1539 (soweit feststellbar; – ein † hinter dem Namen deutet an, daß der Betreffende im Amt verstorben ist; – der Heimatsort ist bei wiederkehrenden Namen immer nur das erste Mal hinzugesetzt).

1539-Ottober 1540: Govard Langen aus Lübeck, Lubbert

Beren (†), Gottfried von Rheben aus

Bremen.

Ende 1540-Rovember 1543: Gov. Langen (†), Gottfr. von Rheden,

Winold Falde aus Danzig.

November 1543—(etwa) 1549: Gottfr. von Rheden, Win. Falde.

1549—Juli 1554: Win. Falde (†).

Mitte November 1555—1556: Paul Gruter aus Lübeck, Chriftoph von

Damm aus Braunschweig, Georg Töbing aus Lüneburg.

Anfang 1557—Mai 1557: Chrift. von Damm.

Mai-Mitte September 1557: Chrift. von Damm, Arend von der Schel=

ling aus Danzig.

Mitte Septbr. 1557—März 1560: Arend v. d. Schelling.

März 1560—März 1561: Arend v. d. Schelling, Georg Rosenberger

aus Danzig.

März-Ende 1561: Georg Rosenberger, Sans Lenthe (ge-

borener Nichthanse).

Ende 1561-Märg 1562: Sans Lenthe.

März 1562-Ende 1566: Sans Lenthe, Thomas Reenstebe (Neu-

stiete) aus Lübeck; (1565 vorübergehend Georg Töbing als Bertreter Lenthes, 1566 nach= einander verschiedene Bertreter Neenstedes

(Arneten, Kerckring, Töbing, Bubbert?))

Ende 1566-Anfang 1567: Thom. Neenstede.

Januar 1567-Mitte (?) 1569: Thom. Reenstede, Georg Töbing (Sept.

1567—April 1568 als Bertreter Töbings henning Arnefen aus hildesheim, April bis Mitte (?) 1568 Dietrich Kencell aus Bremen, im Dez. 1568 Dietrich Kerckring

aus Lübeck (ober Münfter?))

Mitte-Ende 1569: Thom. Reenstede, henn. Arneten.

Ende 1569—April 1571: Thom. Neenstede, Hans Prätor aus Danzig. April 1571—April 1572: Hans Prätor, Dietrich Kenckell (meist vertreten

durch Lukas Beckmann aus Hamburg (?)).

Upril 1572—März (?) 1576: Hans Krätor, Luf. Beckmann. März (?) 1576—1577 (?): Luf. Beckmann, Dietr. Kenckell.

1577 (?)—August (?) 1578; Dietr. Kendell, Heinrich Rerstens aus Lübeck.

Aug. (?) 1578 — (etwa) Oft. 1578: Heinrich Kerstens.

Sommer (?) 1579: Berend Bechtelt aus Braunschweig.

Mitte 1580-Anfang 1591: Daniel Gläfer aus Danzig.

#### Lifte der Sekretäre:

1539-Mai 1543:

Dlav Rotherts (wurde bann Stadtfefretar

pon Deventer).

Mai 1543-September 1548:

Ritolaus Wolff (vorher und nachher Beamter ber Lübeder Ranglei).

Geptember 1548-Ende 1557

ober Anfang 1558: Jatob Raven (†), (gleichfalls aus ber

Lübeder Kanglei, schon porher eine Zeitlang Sekretar am hansischen Rontor in Bergen).

Etwa Anfang 1558-Anfang 1564: Nikolaus Böpping (porber (?) und nach=

her Stadtfefretar von Lübed).

Anfang 1564-Ende 1581

ober Anfang 1582: Georg von Laffarten (Lafferden, Laf-

ferts).1)

Daneben als Untersefretär: Oftober 1570-Anfang 1578: Johann von

Langen.3)

Juli 1573—Ende 1576 (bezw. 1579): Abolf

Denabrück.2)

1579 bezw. Unfang 15823)-1596: Abolf Denabrud (feit Ende ber achtziger Jahre im Zusammenhang mit bem Niebergang des Kontors vielfach auch als gemein= hansischer Sekretär verwendet und bezeichnet. In seiner Abwesenheit nahm der Antwervener Advokat Kaspar Schürmanns im Dienste des Kontors die Sefretärgeschäfte mahr, veral.

3. B. R. J. II n. 2432, 2449).

HALXVII.

3) Seine Etellung von 1576—82 war unklar; das Kontor wollte 1576 wegen Geldmangels das Untersekretariat abschassen, doch beauspruchte und erhielt Osnabrika 1579 wenigstens einen Tell seines Gekalts auch für die 3 letzten Jahre, weil er nicht ordnungsmäßig abgedankt war und in der Tat weitere Sekretärsdienste verrichtet hatte. Seit 1579 galt er als ordentsicher Gekretär zur Unterstüßung des kränkelnden Lassanch, vereidigt wurde er indes als solcher erst 1582, nach dem Tode Lassanchen (Agl. K. J. II S. 969 Annu. 2, wo die Todesangade zu 1582, nicht zu 1579 zu ziehen ist; — Lassarten stard am 3. März 1582; Protokollduch IV.) — Den in späteren Jahren bisweilen von Fremden ihm beigelegten Magistertitel hat Osnabrikk sich nie ermorben.

### Lebenslauf.

Geboren wurde ich, Walter Ludwig Albrecht Evers, am 7. Mai 1889 in Wandsbek bei Hamburg als Sohn des inzwischen verstorbenen Großkausmanns Albrecht Evers in Hamburg und seiner Frau Elise, geb. Edlessen. Ich din evangelischen Bekenntenisses und preußischer Staatsangehöriger.

Meine Schulbildung erhielt ich, entsprechend dem Wohnungswechsel meiner Ettern, auf dem Progymnasium in Lübeck und seit Michaelis 1899 auf dem Gymnasium in Riel, das ich Ostern 1908 mit dem Reisezeugnis verließ. Ich studierte darauf Philosophie, Geschichte, Deutsch und Lateinisch zuerst ein Semester in Freiburg i. B., vom W.= H. 1908/9 an 10 Semester lang in Riel, wo ich im Februar 1914 das Examen pro facultate docendi bestand und jest als Seminarkandidat tätig bin.

Folgende Herren waren meine akademischen Lehrer:

in Freiburg: Abinger; Fincke, Michael, Vigener; Kluge; in Kiel: Deussen; Rachsahl, Robenberg, Volquardsen, Kern; Kauffmann, Mensing; Jacoby, Vickel; Krümmel, Schulze, Wegemann.

Unter ihnen fühle ich mich insbesondere Herrn Professor Rachfahl für die Unregung zu der vorliegenden Arbeit und ihre bereitwillige Förderung zu Dank verpslichtet. Seenso möchte ich an dieser Stelle Herrn Archivrat Dr. Kresschmar in Lübeck und Herrn Archivdirektor Dr. Hansen in Köln sowie den übrigen Beamten der von mir benutzten Archive für ihr freundliches Entgegenkommen meinen Dank bekunden.







#### Ostersches Haus II:

#### Grundriß des Erdgeschosses

(nach einer Zeichnung aus bem 17. Jahrh., St. A. Lübeck unter "Privilegia").



P Bachhaus, W Wägeraum, A-Z Pachhaustüren, 1-27 **R**ellertüren, G Gallerie an der Erde;  $Tr.^1$ - $Tr.^4$  "Antwerpische, Jondonsche, Naugardische, Bergensche" Treppe; T Grundmauern des Turms.

I ,Große Stube'
II ,Neues Kontor'
III ,Waschkammer'
IV ,Speisekammer'

V ,Groke Küche' VI ,Waschhaus' VII ,Kleine Küche' VIII ,Borküche' IX ,Schlaskammer' X ,Salet'
XI ,Herrengemach'
XII ,Steinerner Saal'
XIII ,Großer Saal'.

NB. Die nur lukenartigen Reller- und Bachhausfenfter find nicht angebeutet.



## Östersches Haus III:

Grundriß der West- und Südseite des 2. Obergeschosses (zur Veranschaulichung der Kammerlage)

(nach einer Zeichnung im St. A. Lüb., braune Blechkapfel).





## Östersches Haus IV:

Querschnitt durch eine Seite (Westseite) (nach einer Zeichnung im St. A. Lüb., braune Blechkapsel).





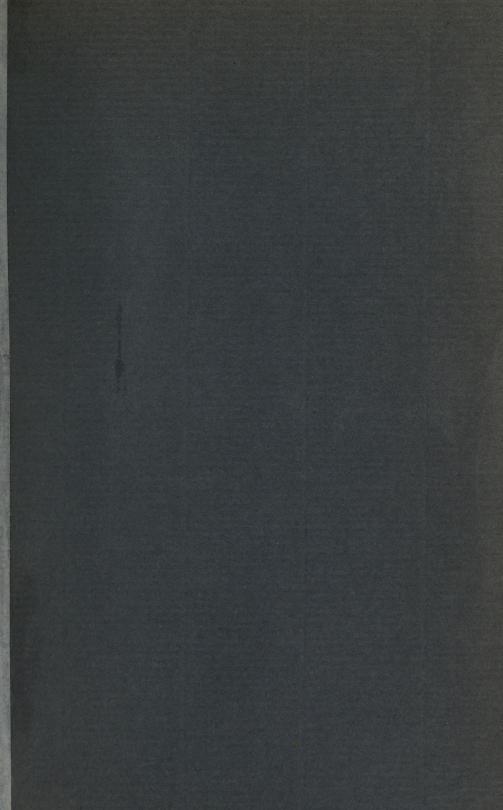

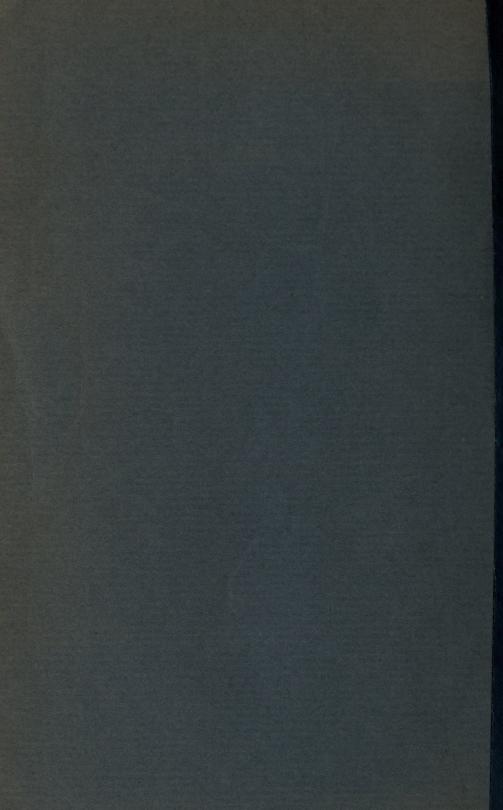

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

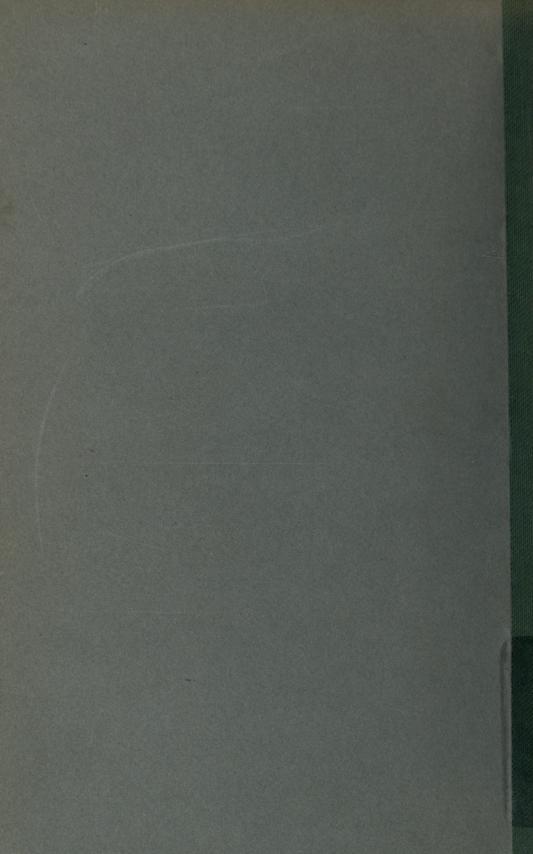